

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

2000 m



THE GIFT OF Benjamin W. Wheeler

1.15.01 1-1

.

| · |   | , |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   | · |  |  |
| · |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

|   |  |   | • |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | · |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| · |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

Graf Bismarck und seine Ceute.

١.



THE GIFT OF
Benjamin W. Wheeler

943.07

.

·

.

.

.

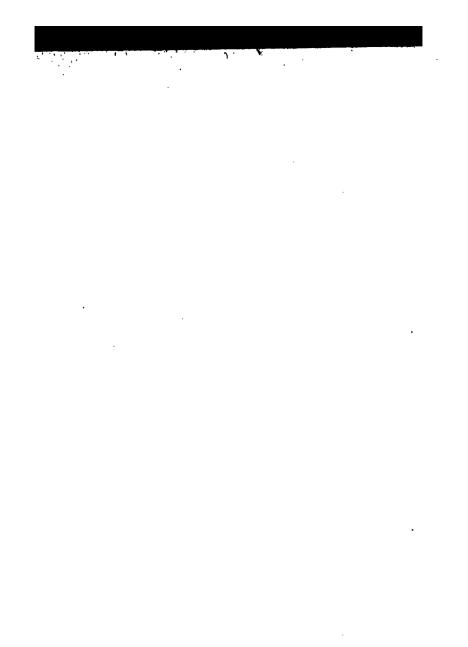

Graf Bismarck und seine Ceute.

Ι.

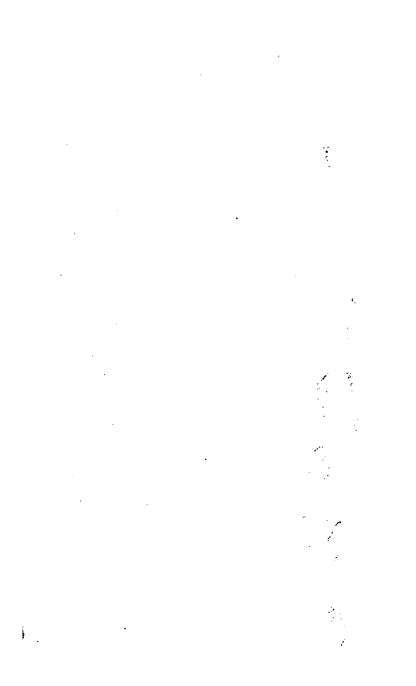

Busch, Moritz, 1821-1899.

# Graf Bismarck

des Kriegs mit Frankreich.

Nach Cagebuchsblättern

von

D. Moris Busch.

Erfter Band.



fünfte Muflage.

Leipzig, Verlag von fr. Wilh. Grunow. 1879.

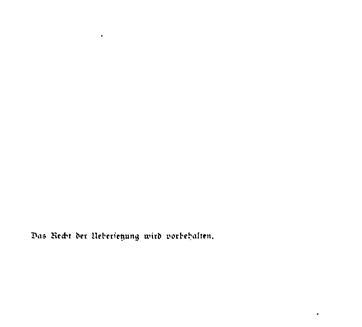

ibrary of Benjam n Wheeler-4-11-59

vuls.



# Vorwort.



aft wie die Erinnerung an einen Craum kommt es mir zuweilen vor, wenn ich mir vergegenwärtige, unter welchen Umständen ich vor nunmehr acht Jahren meine erste und letzte Reise durch Frankreich

machte, und was mir dabei zu beobachten und zu erleben vergönnt war. Undrerseits aber steht mir keine andere mit allen ihren einzelnen Bildern so deutlich und lebendig vor der Erinnerung. Man wird beides begreislich sinden, wenn ich sage, daß sie von Saarbrücken über Sedan nach Versailles sührte, und daß ich die Ehre hatte, mich in den sieben Monaten, die sie währte, in der unmittelbaren Umgebung des Reichskanzlers — oder, wie er damals noch hieß, des Bundeskanzlers — zu bewegen. Mit andern Worten: Die Reise hing mit dem feldzuge von 1870 und 1871 zusammen, und ich war dabei dem mobilgemachten Auswärtigen Amte beigegeben, welches wiederum der ersten Stassel des großen Hauptquartiers der deutschen Heere zugetheilt war.

Daß ich dabei Gelegenheit fand, nicht blos einigen entscheidenden militärischen Actionen an einem guten Platze bei-

zuwohnen, sondern auch andere bedeutende Doraänae aus nächster Mahe ju feben und ju hören, mar eine fügung, die einem Mann in bescheidener Stellung, der acht Monate vorher nicht einmal daran hatte denken konnen, mit dem Kangler in perfönliche Berührung zu fommen, recht wohl damals wie fpater bisweilen wie ein Traum erscheinen konnte. Man fab dicht vor feinen Augen einen weltgeschichtlichen Proces fich vollziehen, der kaum ie vorher feines Bleichen gehabt hatte. Man fühlte, mitten in der Entwickelung der Ereigniffe ftebend, den erregten Odem des Beiftes unferes Dolfes, man vernahm feine Donnerftimme über den Schlachtfeldern, empfand die Bangigfeit der Entscheidungsftunde und erzitterte freudenvoll, wenn die Sieges= funde eintraf. Micht minder werthvoll und bedeutsam aber waren die stillen, nüchternen, arbeitsvollen Stunden, in denen man Blicke thun durfte in die Werkstatt, von wo ein wichtiger Theil jenes Prozesses seinen Ausgang nahm, wo die Ergebnisse des Waffenkampfes gewogen, berechnet und verwerthet murden, und wo zuletzt, in ferrieres und Derfailles, täglich vielgenannte Namen, gefronte Baupter, Pringen, Minifter, Benerale, Unterhändler der verschiedensten Urt, Parteiführer des Reichstags und andere Perfonlichkeiten von Interesse ein= und ausgingen. Wohlthuend endlich mar nach des Cages Mühe der Bedanke, als eins der kleinen Rädchen zu dem Upparat zu gehören, mit dem der Meifter sein Denken und Wollen auf die Welt wirken, fie nach feinen Dlänen fich gestalten ließ. Das Beste mar aber und blieb immer das Bewuftfein, in feiner 27abe gu fein.

Ich glaube Ursache zu haben, die Erinnerung hieran werth zu halten als den höchsten Schatz meines Lebens, und ich meine ferner, daß es jetzt erlaubt sein wird, an Einigem davon Andere theilnehmen zu lassen. Selbstverständlich muß ein großer Cheil dessen, was ich mittheilen könnte, für jetzt verschwiegen bleiben.

Dieles von dem ferner, was ich berichte oder schildere, wird Manchem als Kleiniafeit und Zeußerlichkeit erscheinen. Mir erscheint nichts fo. Denn nicht felten laffen die Kleinigkeiten, um die der Prator fich nicht kummert, das Wesen der Menschen oder die Stimmung, in der fie fich gerade befinden, deutlicher erkennen als anspruchspolle Grokthaten. Dann mögen bin und wieder an fich gang unbedeutende Dinge und Situationen dem Beifte Unlag ju Bedankenbliten und Ideenverbindungen geben, die fruchtbar und folgenreich für die Zukunft find. 3ch denke dabei an den oft fehr zufälligen und unscheinbaren Ursprung von evochemachenden Erfindungen und Entdeckungen, an die bellblinkende Zinnkanne, die Jakob Bohme in die metaphyfifche Welt verzückte, und - an einen gewissen fettfleck auf unserm Cafeltuch in ferrieres, der dem Kangler zum Ausgangspunkte für eine fehr merkwürdige und ungemein charakteristische Cifchrede wurde. Der Morgen wirkt auf nervofe Constitutionen anders als der Ubend. Das Wetter mit seinem Wechsel beeinflukt Dinge und Menschen. Sogar das wird zu beachten sein. daß Gelehrte Theorien aufgestellt haben, die fraß ausgedrückt ungefähr auf die Unsicht: der Mensch ift, was er ift, hinaus= laufen; denn, so komisch das klingen mag, wir wissen nicht, wie weit fie darin Unrecht haben. Endlich aber dünkt mich, daß überhaupt Alles von Interesse ist, was zu dem hochherrlichen Kriege gehört, der uns ein deutsches Reich und eine sichere Westgrenze gewann, und daß auch das scheinbar Kleinste seinen Werth hat, was zu dem Untheile in Beziehung steht, den der Braf von Bismarck an den Ereignissen mahrend desselben hatte.

Alles sollte deshalb aufgehoben werden. In großer Zeit erscheint das Kleine kleiner; in späteren Jahrzehnten und Jahrzhunderten ist es umgekehrt: Das Große wird größer und das bezdeutungslos Gewesene bedeutungsreich. Oft wird dann bedauert, daß man fich von den oder jenen Ereigniffen und Derfonlichkeiten fein fo lebendiges und farbiges Bild machen kann, wie man möchte, weil Unfanas für unwesentlich angesehenes, jett wünschenswerth gewordenes Material mangelt, da sich kein Unge, das es fah, und feine Band, die es beschrieb und bewahrte, aefunden bat. als es Zeit war. Wer wüßte jest nicht gern Genaueres über Luther in den aroken Tagen und Stunden feines Lebens, bestünde es auch aus fehr harmlosen und wenig bezeichnenden Zügen, Umftanden und Beziehungen? In hundert Jahren wird der fürst von Bismarck in den Bedanken unseres Dolkes seine Stelle neben dem Wittenberger Doctor einnehmen: der Befreier unseres politischen Cebens vom Drucke des Uuslandes neben dem Befreier der Bewiffen von der Wucht Roms, der Schöpfer des deutschen Reiches neben dem Schöpfer des deutschen Christenthums. Diele baben unserm Kangler diesen Plat in ihrem Gemüthe und unter den Bildern ihrer Wände schon eingeräumt, und so will ich es auf die Befahr ankommen laffen, daß Einer oder der Undere tadelt, ich hätte vorzüglich von der Schale zu erzählen, und der Kern bliebe kaum berührt und gewürdigt. Dielleicht ift mir fpater gestattet, in bescheidner Weise den Versuch zu machen, auch von letzterem ein Bild gu geben, das einige neue Züge zeigt. für jetzt verfahre ich folden Unternehmungen gegenüber in mehrfacher Begiehung nach dem Spruche: "Sammelt die übrigen Brocken, auf daß nichts umfomme".

Die Unterlage meiner Mittheilungen ift ein Tagebuch, welches namentlich in der Zeit, wo wir seßhaft wurden, möglichst ausführlich und getren die Vorgänge und Aeußerungen aufnahm, die mir zu Gehör und Gesicht kamen, wenn ich mich in unmittelbarer Nähe des Kanzlers befand. Der Letztere ist allenthalben die Hauptstaur, um die sich das Uebrige gruppirt.

Alls icharf aufmerkender und gemiffenhaft referirender Chronift zu verzeichnen, - ursprünglich nur für mich selbst zu verzeichnen — wie er sich während des aroken Krieges, soweit ich Augenzeuge mar oder zuverläffige Berichte mir gufamen, verhielt, wie er mabrend des feldquas lebte und arbeitete, wie er über Begenwärtiges urtheilte, mas er bei Tische, beim Thee oder bei anderer Gelegenheit aus der Vergangenheit erzählte, mar die erste und nächste Aufgabe, die ich mir stellte. Unterstützt wurde ich bei Erfüllung derfelben und vorzüglich bei der Niederschrift Deffen, mas er in weiteren oder engeren Kreisen seiner Umgebung fprach, durch eine Aufmerksamkeit, die durch Derehrung vor ihm wie durch vorhergegangenen dienstlichen Verkehr mit ibm gleichmäßig geschärft mar, und durch ein Bedachtnik, welches, von Baus aus mäßig, fich gleichfalls durch ftrengfte dienstliche Uebung in dem letzten Halbighr vor Ausbruch des Krieges, zu einer derartigen Stärke ausgebildet hatte, daß es felbst längere Reden des Kanglers, gleichviel, ob sie ernst oder lannia waren, in allen wesentlichen Saten bis gu der Zeit festzuhalten vermochte, wo ich fie dem Davier anvertrauen konnte. Das heißt, wenn nichts dazwischen kam, und dagegen konnte ich mich in den meisten fällen mahren, so daß die hier gemeinten Aufzeichnungen fast ohne Ausnahme por Berlauf einer Stunde nach den betreffenden Meukerungen und großentheils fofort niedergeschrieben murden. Wer Augen, Ohren und ein Gedächtnif für den Stil befitzt, in den unser Kangler in der Regel feine Gedanken fleidet, wenn er im engeren Kreife fich außert, wird dieß fogleich erkennen. Er wird namentlich in den Erzählungen beinghe immer den Sprüngen und ftummen Voraussetzungen begegnen, mit denen fic an die Ballade erinnern, und er wird finden, daß das Gewebe häufig einen humoriftischen Einschlag zeigte - Beides charafteriftische Merkmale der Redeweise des fürften.

Im Uebrigen find diefe Geschichten sowohl als die neben ihnen hergehenden Aussprüche und Bemerkungen natürlich Photographien ohne Retouche. Mit andern Worten: ich denke nicht nur scharf aufgepaft und aut gemerkt zu haben, sondern ich bin mir auch bewußt, daß ich nichts Mittheilbares weggelaffen, nichts geändert und vor Allem nichts bingugethan babe. Wo eine Sucke bleiben mußte, ift fie in der Regel durch Bedankenstriche bezeichnet. Wo ich den Sprechenden einmal nicht genau verstanden habe, ift es ebenfalls angegeben. Manche Henkerung über die frangosen kann hart, die eine und die andere kann graufam erscheinen. Man erinnere fich aber, daß ichon ein gewöhnlicher Krieg verhärtet und erhitt, und daß Gambettas "Krieg bis auf's Meffer" mit seiner lichterloh brennenden Leiden= icaftlichkeit und der Beimtücke feiner franctireurs auch in unferm Lager eine Stimmung hervorrufen mußte, der Milde und Schonung fremd waren. Die Ueußerungen diefer Stimmung werden jett, wo Dief vorüber, felbstverständlich nicht veröffentlicht, um zu verletzen, sondern lediglich als Beitrage gur Beschichte des Krieges und zur Charafteristif des Kanglers. Schließlich bemerke ich noch, daß die Beschreibungen von Begenden. Schlachtfeldern u. d., die ich gebe, fowie manches andere Beiwert nur der Ubwechslung wegen, und die Zeitungsartifel, die ich beifuge, nur deshalb eingeschaltet find, um zu zeigen, wie gewiffe Gedanken fich zu einer gewiffen Zeit gestaltet hatten.

Man vergleiche übrigens hierzu das, was der Kanzler Band II. S. 377 über die Zeitungen und ihre Bedeutung für die Geschichte saat.

# Inhalt.

|       |                                                                                                                             | Seite |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| I.    | Ubreise des Bundeskanzlers. — Jch folge ihm zunächst nach Saarbrücken. — Weiterfahrt von da bis zur französischen Grenze. — |       |  |  |  |  |
|       | Das mobilifirte Auswärtige Amt                                                                                              | Į     |  |  |  |  |
| II.   | Don der Grenze bis Gravelotte                                                                                               | 15    |  |  |  |  |
| III.  | Commercy Bar le Duc Clermont en Argonne                                                                                     | 51    |  |  |  |  |
| IV.   | Ubichwenfung nach Norden Der Bundestangler in Regonville                                                                    |       |  |  |  |  |
|       | Schlacht und Wahlftatt von Beaumont                                                                                         | 84    |  |  |  |  |
| V.    | Der Cag von Sedan Bismard und Napoleon bei Donchery                                                                         | 106   |  |  |  |  |
| VI.   | Don der Maas zur Marne                                                                                                      | 131   |  |  |  |  |
| VII.  | Bismard und favre in Saute-Maifon Zwei Wochen im Schloffe                                                                   |       |  |  |  |  |
| •     | Rothschilds                                                                                                                 | 170   |  |  |  |  |
| VIII. | Die Reife nach Verfailles Das Baus der Madame Jeffé                                                                         |       |  |  |  |  |
|       | Unser dortiges Ceben im Allgemeinen                                                                                         |       |  |  |  |  |
| IX.   | Die Berbstrage in Versailles                                                                                                | 237   |  |  |  |  |
| X.    | Thiers und die ersten Waffenstillstandsverhandlungen                                                                        | 296   |  |  |  |  |
| VΤ    | Cather Bucher und Beheinweit Ilhefen                                                                                        | 374   |  |  |  |  |

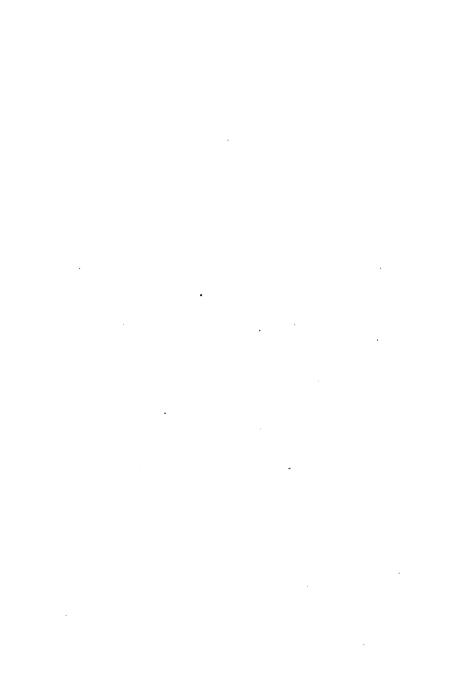



# Erstes Kapitel.

Ubreise des Bundeskanzlers. — Ich folge ibm zunächft nach Saarbruden. — Weiterfahrt von da bis zur französischen Grenze. — Das mobilifirte Uuswärtige Unt.



m 31. Juli 1870 Nachmittags fünf und einhalb Uhr fuhr der Kanzler, nachdem er einige Cage vorher auf seinem Zimmer das Abendmahl genommen, begleitet von seiner Gemahlin und seiner

1

Tochter, der Comtesse Marie, aus seiner Wohnung auf der Wilhelmsstraße nach dem Bahnhose, um sich mit König Wilhelm auf den Kriegsschauplatz und zunächst nach Mainz zu begeben. Einige Räthe des Auswärtigen Amtes, ein expedirender Sekretär des Centralbureaus, zwei Chiffreure und drei oder vier Kanzleidiener waren bestimmt, ihm zu folgen. Wir Anderen begleiteten ihn, als er, den Helm auf dem Haupte, in der Hausssur unter den beiden Sphinzen der Creppenwangen in den Wagen stieg, nur mit guten Wünschen. Auch ich hatte mich schon darein ergeben, den Krieg blos auf der Candkarte und in den Zeitungen mitzumachen. Doch sollte es sich bald günstiger für mich gestalten.

Buid, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Muft.

Um 6. Ungust Ubends traf das Celegramm vom Siege bei Wörth im Ministerinm ein. Eine halbe Stunde später, nachdem es Feierabend gegeben, überbrachte ich die frohe Botschaft noch frisch und warm einer Gesellschaft von Bekannten, die in einer Weinstube der Potsdamer Straße der Dinge, die da kommen sollten, wartete, und — nun, man weiß ja, wie der deutsche Mann gute Kunde gern seiert. Es war aber eine sehr gute Kunde, und so wurde sie sehr, von Manchem vielleicht zu sehr, von den Meisten jedenfalls zu lange geseiert. Insolge dessen war ich am nächsten Morgen noch nicht aus den federn, als ein Kanzleidiener erschien, der mir von Seiten eines der zurückgebliebnen Räthe Ubschrift einer telegraphischen Depesche überbrachte, saut deren ich noch im Laufe des Cages in's Große Hauptquartier abzureisen hatte.

Usso doch, grundgütiges Schicksal! Rasch war das Nothewendigste besorgt, bis zum Mittag erhielt ich Paß, Legitimationsetarte und Freibillet für alle Militärzüge, und gegen acht Uhr Abends dampste ich mit den beiden Begleitern, die ich auf Besehl des Ministers mitnahm, in Gottes Namen aus dem Unhalter Bahnhof hinaus, um über Halle, Nordhausen und Kassel so schnell wie möglich mein Ziel zu erreichen.

Wir fuhren Unfangs in einem Coupé erster Klasse, später wurde die dritte, zuletzt ein Güterwagen daraus. Ueberall gab es langen Aufenthalt, der unster Ungeduld noch länger erschien, als er war. Erst am 9. August, früh nach sechs Uhr, kamen wir nach frankfurt. Da wir hier einige Stunden auf Weiterbeförderung warten mußten, hatten wir Zeit uns zu erkundigen, wo das Große Hauptquartier sich jetzt besinde. Der Etappencommandant wußte uns keinen Bescheid zu geben. Der Celegraphendirector, den wir dann mit unster frage aussuchten, konnte uns auch nichts Bestimmtes sagen. "Dielleicht noch

in homburg", meinte er, "wahrscheinlich aber schon in Saarbruden".

Erst nach der Mittagsstunde ging es weiter — jetzt in einem Gepäckwagen — nach Darmstadt, am Odenwald hin, dessen dunkle Berge schwere weiße Nebelwolken umwebten, nach Mannheim und auf Neustadt zu. Immer langsamer schlich der Zug hin, und immer häusiger stockte die Jahrt vor unabsehbar langen andern Militärzügen. Allenthalben, wo unse Welle im Strom dieser modernen Völkerwanderung in ihrem Cause anhielt, kamen Ceute herbei, die den Soldaten in den Wagen zu essen und zu trinken brachten, alte Mütterchen darunter, gutherziges, hülfreiches, armes Volk, das nur Milchkasse und trocknes Schwarzbrot zu bieten hatte.

Der Rhein wurde bei Aacht passirt. Als es tagt, liegt ein elegant gekleideter Herr neben uns am Boden, der mit einem andern, in welchem wir seinen Diener zu erkennen glauben, englisch spricht. Es ergiebt sich, daß es der Londoner Bankier Deichmann ist, der ebenkalls ins Hauptquartier will, nm sich bei Roon die Erlaubniß zu erbitten, als freiwilliger in einem Kavallerieregiment den Krieg mitzumachen, zu welchem Zwecke er gleich seine Pferde mitgebracht hat. Auf seinen Rath sahren wir auf der Ebne vor Neustadt, von Hosbach, wo der Zug durchaus nicht weiter zu wollen scheint, weil vor ihm drei oder vier andere Züge das Bahngleis einnehmen, in einem schnell besorgten Bauernwagen nach dem genannten pfälzischen Städtchen, das von Soldaten, baierischen Jägern, preußischen rothen Husaren, Sachsen und andern Unisormen wimmelt.

hier wurde seit der Abfahrt von Berlin zum ersten Male wieder warm gegeffen. Bis dahin hatte es nur kalte Küche und des Nachts wenig erfolgreiche Dersuche gegeben, auf harten holzbanken, die Reisetasche unter dem Kopfe, zu Schlaf zu

fommen. Indeß gingen wir ja in den Krieg, auch hatte ich's bei Couren mit minder lohnendem Ziel schon unbequemer gehabt.

Don Neuftadt fuhren wir nach einstündigem Aufenhalt weiter, quer durch die Bardt, durch enge Chaler mit Kiefern und durch eine Ungahl von Cunneln, endlich in die Gebiraslücke hinaus, in der Kaiferslautern liegt. Hatten in den letzten Stunden Sonnenblicke mit Regenschauern gewechselt, so gof es während der fahrt von hier bis Bomburg beinahe ohne Unterbrechung wie mit Mulden, fodaf der fleine Ort, als wir nach gebn Uhr in feinem Babnhofe bielten, nur Nacht und Waffer ju fein ichien. Wir ftiegen, unfere Koffer auf den Schultern, in den peitschenden Regen hinaus, mateten durch Sumpfe und Cumpel, ftolperten über Gifenbahnschienen und tafteten und fragten uns nach dem Gafthofe "Bur Doft", wo wir alle Zimmer übervoll fanden und auch von dem, mas Leib und Seele zusammenhält, nichts mehr zu haben war. Inden hätten wir auch von gunftigeren Derhaltniffen wenig Gebrauch machen können; denn wir erfuhren hier, daß der Graf mit dem Könige schon weiter und vermuthlich in Saarbrücken fei, und es bieg eilen, wenn wir ihn noch in Deutschland einholen wollten.

Wieder in die Sündstuth hinaus zu müssen, war nicht erfreulich. Aber man konnte sich einigermaßen darüber hinwegphilosophiren, wenn man an Andere dachte, die erheblich schlimmer daran waren. In der Wirthsstube der Post hatten die Schlafenden in einem Gemisch von Cabaks-, Bier- und Campendunst mit einer ebenfalls nicht aromatischen Beigabe vom Geruche seuchten Cuches und Leders auf Cischen und zusammengeschobenen Stühlen herumgelegen. In einer Senkung links vom Bahnhofe schmauchten, halb erloschen in der nassen Aacht, die Wachtseuer eines großen Lagers — sächssicher Lands-

leute, wenn man unser frage richtig beantwortet hatte. Als wir nach unserem Zuge zurückwäteten, blitzten uns durch den schräg herabströmenden Regen die Pickelhauben und Gewehrläuse eines preußischen Bataillons entgegen, welches sich vor dem Bahnhofshotel ausstellte. Gründlich durchnäßt und ziemlich müde geworden, fanden wir endlich wieder ein Untersommen in einem Güterwagen, wo Deichmann für sich und mich in einer schmalen Seitenabtheilung ein Plätzchen am Jußboden zum Ausstrecken und ein paar Hände voll Stroh zum Kopfsissen entdeckte. Die andern Reisegefährten, unter denen sich ein Baron und ein Prosessor befanden, hatten es nicht so gut. Sie mußten unter Postpacketen, Briefträgern und Crainsoldaten auf Kisten vorliebnehmen.

Begen ein Uhr fette fich der Zug langfam in Bewegung. Nach mehrmaligem Stillstand hielten wir, als der Morgen graute, in der Nahe eines Städtchen mit iconer alter Kirche. Im Chale daneben lag eine Mühle, an der die Chauffee nach Saarbrücken fich hinschlängelte. Wir hörten, daß letteres noch eine starke halbe Meile entfernt fei, und maren somit dem Ziele fehr nabe; aber unfrer Locomotive fchien der Athem ausgegangen zu sein, und jeden Augenblick konnte das Bauptquartier aufbrechen und die Brenge überschreiten, jenseits deren es vorläufig feine Gifenbahn und aller Wahrscheinlichkeit nach wenig andere fahrgelegenheit für uns gab. Bedeckter Bimmel und ein feiner Sprühregen trugen nicht bei, die durch folche Betrachtungen erzeugte, ungeduldige, beforgte und verdriefliche Stimmung zu verbeffern. Wir hatten etwa zwei Stunden vergeblich auf das Pfeifen unferes Dampfmagens jum Aufbruch gewartet, als Deichmann wieder aus der Noth half. Er verschwand, und als er nach einer Weile wiederfam, hatte er den Müller drunten gewonnen, uns mit feinem Gefpann nach der Stadt zu bringen. Deichmann hatte aber dem vorsichtigen Manne versprechen müssen, dafür zu stehen, daß die Soldaten ihm die Oferde nicht abnähmen.

Während der Jahrt erzählte uns der Müller, daß die Preußen ihre Vorposten schon bis in die Nachbarschaft von Met vorgeschoben haben sollten. Zwischen neun und zehn Uhr waren wir in Sanct Iohann, der auf dem rechten User der Saar gelegenen Vorstadt von Saarbrücken, wo wir nicht viel von der einige Tage vorher erfolgten Beschießung durch die Franzosen, sonst aber schon ein recht buntes und lebendiges Bild kriegerischer Zustände sahen. Ein Gewirr von Marketenderkarren, Bagagewagen, Soldaten zu fuß und zu Pferde, Johannitern mit der Kreuzbinde und dergleichen bewegte sich durch die Straßen. Hessische Truppen zogen vorbei, Dragoner und Urtillerie; die Reiter sangen: "Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tod".

Im Gafthofe, wo wir uns umzogen, erfuhr ich, daß der Bundeskanzler noch im Orte war und bei dem Kaufmann und fabrikanten Haldy Quartier genommen hatte. Es war also trotz allem Aufenthalt auf der Herreise nichts versäumt worden, und ich hatte glücklich den Hafen erreicht, aber allerdings mit genauer Noth; denn als ich zu Haldy ging, um mich als eingetroffen zu melden, hörte ich schon auf der Creppe von Graf Bismarck-Bohlen, dem Detter des Ministers, daß man gleich nach Mittag weiter zu gehen vorhabe. Ich verabschiedete mich nun von meinen Berliner Reisegefährten, für die in dem Wagenzuge des Ministers kein Platz übrig war, und von unserm Kondoner, von dessen patriotischem Anerbieten General Roon mit Bedauern keinen Gebrauch machen zu können erklärt hatte. Dann schaffte ich meinen Kosser aus dem Gasthose auf den Küchenwagen, der mit andern Fuhrwerken unten an der Saar-

brücke aufgefahren war. Nachdem dieß besorgt war, kehrte ich in das Haldy'sche Haus zurück, wo ich mit dem Kanzler, der eben aus seinem Zimmer trat, um sich zum Könige zu begeben, auf dem Dorsale vorstellen konnte, worauf ich das nebenan etablirte Bureau aufsuchte, um zu fragen, ob es für mich zu thun gebe. Es gab genug zu thun; die Herren hatten alle Hände voll, und ich bekam unverzüglich in der soeben eingetrossenen, für den König zu übersetzenden Chronrede Ihrer Britischen Majestät meinen Untheil davon. Don höchstem Interesse, wenn auch noch nicht recht verständlich, war mir dann die Erklärung in einer Depesche, die man mir einem der Chisfreure zu dictiren gab, man werde sich unsresseits mit dem etwaigen Sturze Napoleons nicht begnügen können.

Das sah ja wie das Ausdämmern eines Wunders aus. Straßburg! Dielleicht die Vogesengrenze! Wer hätte vor drei Wochen sich davon auch nur träumen lassen?

Das Wetter hatte sich inzwischen ausgeklärt. Kurz vor ein Uhr hielten bei stechender Sonne die Wagen vor den zur Hausthür hinaufführenden Steinstufen, alle vierspännig, Soldaten auf den Sattelpferden, ein Wagen für den Kanzler, einer für die Räthe und den Grasen Bismarck-Bohlen, einer für den geheimen expedirenden Sekretär und die beiden Chiffreure. Nachdem der Minister mit dem Geheimrath Abeken in dem seinen Platz genommen, und sein Vetter sowie die beiden andern Räthe sich zu Pferde gesetzt, verfügten sich auch die Uebrigen mit ihren Aktenmappen in ihre Wagen. Ich bestieg für dieß Mal sowie später, wenn die Herren ritten, den der Räthe. Fünf Minuten nachher überschritten wir den fluß und kamen in die lange Hauptstraße von Saarbrücken. Dann ging es die von Pappeln beschattete Chaussee hinauf, die am Schlachtselde des 6. August vorbei nach korbach führt, und schon in einer halben Stunde

nach unserm Ausbruch von Sanct Johann waren wir auf französischem Boden. Don dem blutigen Kampfe, der fünf Tage vorher hier oben hart an der Grenze gewüthet hatte, waren noch mancherlei Spuren vorhanden: von Kugeln abgerissene Baumäste, weggeworfene Tornister, fetzen von Kleidern und Ceinenzeug auf den Stoppelseldern, niedergetretenes Kartoffelfraut, zerschossene Räder, Gruben von Granaten gewühlt, kleine roh zusammengebundene Holzstreuze, vielleicht die Stelle bezeichnend, wo Gefallene beerdigt worden waren, u. dgl. Die Todten aber waren, soweit man sehen konnte, sämmtlich bereits bestattet.

Und hier am Unfang unfrer Reise durch frankreich will ich in meiner Ergablung für eine Weile abbrechen, um einige Worte über das mobilifirte Auswärtige Umt und über die Urt und Weife zu fagen, wie der Kangler mit feinen Seuten reifte, wohnte, arbeitete und überhaupt lebte. Der Minister hatte fich zu seiner Begleitung die Wirklichen Geheimen Legationsräthe Abeken und von Keudell, den früher mehrere Jahre der Befandtichaft in Daris zugetheilt gewesenen Wirklichen Legationsrath Graf Batfeld und den Legationsrath Graf Bismard-Bohlen gewählt. Dagn tamen der Beheimfefretar Bolfing vom Centralbureau, Die Chiffreure Willisch und St. Blanquart, endlich ich. Boten und Aufmärter gingen die Kangleidiener Engel, Theiß und Gigenbrodt mit, welcher lettere Unfangs September durch den flinken und anstelligen Krüger erfett murde. In abnlicher Eigenschaft begleitete uns Berr Leverström, der vielgenannte "fcmarge Reiter", der in den Strafen Berlins für das Ministerium Staffettendienste thut. Die Sorge für unser Leibliches war einem Koch anbefohlen, der mährend der fahrt als Crainfoldat fungirte, und deffen Name Schulz oder Schultz mar. Man fieht, ich bestrebe mich, genau zu fein und niemand an feinem Namen oder Titel zu verkurgen. In ferrieres vervoll-

ftandigte fich der Kreis der Rathe durch Cothar Bucher, auch ichlok fich uns bier ein dritter Chiffreur, Berr Wiehr, an. In Derfailles endlich traten noch der jetige Legationsrath von Bolftein, der junge Braf Wartensleben und - für nicht gum Bereich des Unswärtigen Umts gehörende Zwecke, - der Bebeime Oberregierungsrath Magner hingu. Bölfing murde hier nach einigen Wochen als unwohl geworden durch den Gebeimfefretar Wollmann erfett, und die gesteigerte Maffe der Beschäfte erforderte einen vierten Chiffreur, auch trafen noch einige Kangleidiener ein, von deren Mamen ich leider keinen behalten habe. Die Bute unseres "Chefs" - fo wird der Reichskangler von den Ungehörigen des Auswärtigen Umtes in gewöhnlicher Rede bezeichnet - batte es so angeordnet, daß feine Mitarbeiter. Sefretare wie Rathe, auch gemiffermaken Blieder feines Baushaltes waren: wir wohnten, wenn es die Umftande gestatteten, in demfelben Baufe mit ihm und hatten die Ehre, an feiner Cafel gu fpeifen.

Der Kanzler trug während des ganzen Kriegs Uniform und zwar in der Regel den bekannten Interimsrock des gelben Regiments der schweren Candwehrreiterei, dessen weiße Mütze und weite Aufschlagstiefel, bei Ritten nach Schlachten oder Aussichtspunkten auch an einem über Brust und Rücken gehenden Riemen ein schwarzes Cedersutteral mit einem feldstecher und zuweilen außer dem Pallasch einen Revolver. Von Decorationen sah man bei ihm in den ersten Monaten regelmäßig nur das Komthurkreuz des Rothen Adler-Ordens, später auch das Eiserne Kreuz. Aur in Versailles traf ich ihn einige Mal im Schlafrock an, und da war er nicht wohl — ein Zustand, von dem er sonst während des feldzugs meines Wissens fast ganz unangesochten blieb. Auf der Reise suhr er meist mit dem jetzt verstorbenen Abeken, einmal mehrere Cage nacheinander auch

mit mir. In Betreff der Quartiere machte er äußerst geringe Unsprüche, sodaß er sich auch da, wo Bessers zu haben war, mit einem höchst bescheidenen Unterkommen begnügte. Während in Dersailles Obersten und Majore mitunter eine Reihe brillant eingerichteter Gemächer inne hatten, bestand die Wohnung des Bundeskanzlers während der fünf Monate, die wir hier verweilten, in zwei kleinen Stuben, von welchen die eine zugleich Arbeitskabinet und Schlaskammer war, und einem nicht sehr geräumigen und wenig eleganten Empfangssalon im Erdgeschosse. Einmal, im Schulhause zu Clermont en Argonne, wo wir mehrere Tage blieben, hatte er nicht einmal eine Bettstelle, sodaß man ihm sein Lager auf dem Fußboden bereiten mußte

Auf der Reise fuhren wir meist unmittelbar binter dem Wagenzuge des Königs ber. Wir brachen dann gewöhnlich gegen gehn Uhr Morgens auf und machten bisweilen ftarke Couren bis zu fechzig Kilometern. Im Nachtquartier eingetroffen, ging man ftets fofort an die Einrichtung eines Bureaus, in welchem es dann felten an Urbeit mangelte, zumal, wenn uns der feldtelegraph erreicht hatte und der Kangler durch ihn wieder geworden mar, mas er in dieser Zeit mit furgen Unterbrechungen immer gewesen ift, der Mittelpunkt der civilifirten Welt Europas. Auch da, wo nur für eine Nacht Balt gemacht murde, erhielt er, felbst raftlos thatig, seine Umgebung bis fpat in fast nie abreifender Beschäftigkeit. ,feldjäger tamen und gingen, Boten brachten Briefe und Telegramme und schafften deren fort. Die Rathe verfaften nach den Weifungen ihres Chefs Noten, Erlaffe und Derfügungen, die Kanglei copirte und registrirte, diffrirte und dechiffrirte. Don allen Richtungen der Windrose strömte Material in Berichten und Unfragen, Zeitungsartikeln u. dal. bergu, und das Meifte davon erheischte rafche Erledigung.

Derienige von den Rathen, dem es am flottesten von der Band ging, mar vor dem Eintreffen Buchers unftreitig Abeten. Er war in der Chat eine fehr brauchbare Kraft. Durch vieljährigen Dienst wohlbekannt mit allem Bei- und Außenwerk der Geschäfte, Virtuos in der Routine, ausgerüftet mit einem ftattlichen Vorrath von Obrasen, die ibm, ohne dak er viel nachaudenken nöthig hatte, aus der Erinnerung durch Urm und Band in die feder floffen, mehrerer Sprachen ungefähr fo weit machtig. als die ihm gestellten Aufgaben es verlangten, mar er gang dazu geschaffen, die ihm zur Stilifirung mitgetheilten Bedanken des Chefs mit der Schnelligkeit einer Dampfmaschine für die Erpedition gurecht zu machen, und da er gugleich ein fleifiger Urbeiter mar, fo lieferte er den Caa über oft gang erstaunliche Quantitäten von wohlgestalteten Schriftstuden ab. Den Stoff dazu aus feinem Eignen zu nehmen, mare er allerdings, wo fichs um einigermaßen wichtige fragen gehandelt hatte, wohl kaum im Stande gewesen. Indeft mar das durchaus nicht nöthig. Ein fingerfertiger former genügte. für den Inhalt forgte das Benie und die Kenntnif des Ministers, der zuweilen auch die form verbefferte, in der jener seinen Auftrag ausaeführt hatte.

Die fast übermenschliche Befähigung des Kanzlers, zu arbeiten, schöpferisch, aufnehmend, kritisch zu arbeiten, die schwierigsten Aufgaben zu lösen, überall ohne Verzug das Rechte zu sinden und das allein Geeignete anzuordnen, war vielleicht nie so bewundernswerth wie während dieser Zeit, und sie war in ihrer Unerschöpflichkeit um so erstaunlicher, als nur wenig Schlaf die bei solcher Chätigkeit aufgewendeten Kräfte ersetzte. Wie daheim stand der Minister auch im felde, wenn nicht eine zu erwartende Schlacht ihn schon vor Cagesanbruch an die Seite des Königs und zum Keere rief, meist spät, in der Regel gegen

gehn Uhr auf. Uber er hatte dann die Nacht durchwacht und war erft mit dem durchs fenfter icheinenden Morgenlichte einaeschlafen. Oft faum aus dem Bette und noch nicht in den Kleidern, begann er bereits wieder zu denken und zu ichaffen, Depefchen zu lefen und mit Unmerkungen zu verfeben, Zeitungen gu ftudiren, den Rathen und andern Mitarbeitern Iftructionen zu ertheilen. fragen vorzulegen und Aufgaben der verschiedensten Urt zu ftellen, felbft zu ichreiben oder zu dictiren. Spater waren Besuche zu empfangen oder Audienzen zu geben oder es war dem Könige Vortrag zu halten. Dann wieder Studium von Depeschen und Candfarten, Correctur von befohlenen Iluffaten, Niederschrift von Concepten mit den bekannten großen Bleistiften, Abfaffung von Briefen, Information gu Celegrammen oder Meußerungen in der Dreffe und dagwischen mitunter abermals Empfang unabweislicher Befuche, die zuweilen nicht willfommen fein konnten. Erft nach zwei, manchmal erft nach drei Uhr gonnte fich der Kangler an Orten, wo für langere Zeit halt gemacht worden war, einige Erholung, indem er einen Spazierritt in die Nachbarschaft unternahm. Darauf wurde nochmals gearbeitet, bis man zwischen fünf und sechs Uhr zum Diner aina. Spätestens anderthalb Stunden nachher war er wieder in feinem Zimmer am Schreibtifch, und häufig fah ihn noch die Mitternacht lefen oder Gedanken zu Papier bringen.

Wie der Graf es mit dem Schlafen anders wie unter gewöhnlichen Menschen üblich hielt, so lebte er auch hinsichtlich seiner Mahlzeiten in eigner Weise. Früh genoß er eine Casse Thee und wohl auch ein oder zwei Eier, dann aber in der Regel nichts bis zu dem in die Abendstunden verlegten Diner. Sehr selten nahm er am zweiten Frühstück und nur dann und wann am Thee Cheil, welcher zwischen neun und zehn Uhr servirt

Er af somit, gelegentliche Ausnahmen abgerechnet, innerhalb der vierundzwanzig Stunden des Cages eigentlich nur einmal, dann aber - beiläufig wie friedrich der Brofe reichlich. Diplomaten halten fprüchwörtlich auf eine aute Cafel und ftehen hierin, wie ich mir habe fagen laffen, faum den Oralaten nach. Es gehört das zu ihrem Gewerbe, da fie bäufig einflufreiche oder fonft bedeutende Bafte bei fich feben, die gu dem oder jenem Zwecke in angenehme Stimmung gebracht werden muffen, und erfahrungsmäkig nichts fo angenehm ftimmt. wie die Vorrathe eines wohlversorgten Kellers und die Ergebnisse der Kunft eines durchgebildeten Kochs. Unch Braf pon Bismarck führte einen auten Cifch, der fic da, wo die Umftände es erlaubten, zur Opulenz erhob. Dieft war namentlich in Reims, Meaux, ferrieres und zulett in Derfailles der fall, wo das Benie des Künstlers in der Trainmontur uns frühsticke und Diners ichuf, denen ein an einfache burgerliche Koft gewöhntes Gemuth fast mit dem Befühle Berechtigfeit widerfahren ließ, in Abrahams Schoofe zu fitzen, zumal bei ihnen anker andern werthen Gaben Bottes aus dem Bereiche trinfbarer fluffiakeiten der Sekt nicht vermikt murde. Der Küchenmagen hatte zu folden Mahlzeiten ginnerne Celler, Beder aus filberähnlichem Metall, inwendig vergoldet, und eben folche Caffen mitgebracht. Giniges zur Derschönerung der Cafel, die uns fo freundlich nährte, trugen in den letten fünf Monaten Spenden aus der Beimath bei, die, wie billig, auch ihres Bundesfanglers liebreich gedachte und ihn reichlich mit allerhand leckeren Sendungen fester und fluffiger Natur, Spickganfen, Wild, edlen fischen, fafanen, Baumfuchen, trefflichem Bier und feinem Wein fowie andern bochachtbaren Dingen verforgte.

Ich bemerke zum Schluffe dieses Abschnitts noch, daß außer dem Kanzler zu Unfang nur die Räthe Uniform trugen, von

Kendell die der hellblauen Küraffiere, Braf Bismarck-Bohlen die eines Barde-Dragonerregiments, Braf Batfeld und Abeten die Interimsuniform der Beamten des Auswärtigen Umtes. Spater murde der Bedanke angeregt, dem gesammten Dersonal der fest Ungestellten in der Begleitung des Ministers mit Uusfoluk der querit genannten beiden Berren, die zugleich Militärs maren, diefen Schmuck ju Cheil werden ju laffen. Der Chef williate ein, und fo fah Derfailles auch die Kangleidiener in jener Befleidung erscheinen, die in einem dunkelblauen Rocke mit zwei Reihen von Knövfen und schwarzem Kragen und Aufschlag von Sammet, einer Mütze mit den gleichen farben und, bei den Rathen, Sefretaren und Chiffreuren, in einem Degen mit goldnem Portépée bestand. Der alte Beheimrath Ubeken, der auch fein Roft mader tummelte, nahm fich in diesem Coffum ungemein friegerisch aus, und ich glanbe, er empfand das und war glücklich darüber. Es that ihm wohl, wie ein Offizier auszusehen - fast so wohl wie damals, wo er, ohne Curfisch oder Urabifch zu verstehen, in orientalischer Tracht das heilige Sand durchreifte.







## Zweites Kapitel.

Don der Brenge bis Bravelotte.



m vorigen Ubschnitte blieb ich an der französischen Grenze stehen. Daß wir sie überschritten hatten, sagten uns die Dorsbezeichnungen. Man liest an den betressenden Cafeln: "Département de la Moselle".

Die weiße Straße wimmelte von Juhrwerken und Cruppenzügen, jeder Ort war voll Einquartierung. In der überall hügeligen, theilweise bewaldeten Gegend waren hier und da kleine Lager im Entstehen, in denen man Pferde an Piquetpfählen, Kanonen, Pulverwagen, Marketender, Gruben für Kochfeuer und mit Jubereitung von Speisen beschäftigte Soldaten in Bemdärmeln sab.

Nach etwa zwei Stunden erreichten wir forbach, das wir ohne Aufenthalt passirten. In den Gassen, durch die wir suhren, waren die Angaben der Schilder an Werkstätten und Kausstäden fast durchweg französisch, die Namen der Inhaber dagegen meist deutsch, z. &. Schwarz, Boulanger. Manche von den vor den Chüren stehenden Einwohnern grüßten in die Wagen, die Mehrzahl zeigte eine verdriessliche Miene, was sie

nicht hübscher machte, aber nicht unerklärlich war; denn sie hatten offenbar mehr als genng Einquartierung. Alle fenster waren voll blauer Preußen.

So ging es fort bergauf und thalab, durch Wäldchen, durch Dörfer nach Saint Upold, wo wir etwa halb fünf Uhr eintrafen und allesammt mit dem Kangler auf der Aue des Charrons Ar. 301, im Baufe eines Berrn Laity einquartiert murden. Es mar ein einstöckiges Baus mit weißen Jaloufien, das in der front nur fünf fenfter hatte, aber eine bedeutende Tiefe befaß und deshalb ziemlich geräumig war. Nach hinten ju öffnete es fich auf einen gutgepflegten, von Bangen durchschnittenen Obft- und Bemufegarten. Der Befiter, der ein verabicbiedeter Offizier fein follte und dem Unichein nach mohlhabend war, hatte fich am Cage vor unferer Unkunft mit feiner frau entfernt und nur ein altes Weib, das lediglich frangösisch fprach, sowie eine Magd guruckgelaffen. Der Minifter bewohnte das eine Vorderzimmer, die Uebrigen theilten fich in die auf den Bang, der ju den hinteren Bemächern führte, mundenden Stuben. In einer halben Stunde war in dem erften jener binteren Räume das Bureau eingerichtet, das zugleich als Schlafftätte für Keudell dienen follte. Das Zimmer daneben, welches ebenfalls auf den Barten binausfah, murde für Abeken und mich bestimmt. Jener ichlief in einem himmelbett in einer Wandnische, wobei er fich zu häupten das Bild des Gefreuzigten, und über den füßen eine Mutter Gottes mit dem blutenden Bergen hatte - die Cente im Bause waren also wohl katholisch. für mich machte man ein bequemes Lager auf den Dielen gurecht. Das Bureau begann sofort fleikig zu grbeiten, und da es für mich vorläufig in meinem fache nichts zu thun gab, versuchte ich beim Dechiffriren von Depeschen gu helfen, einer Manipulation, die feine erheblichen Schwierigkeiten bietet.

en radio como

Abends nach sieben Uhr aßen wir mit dem Grafen in der an dessen Jimmer anstoßenden kleinen Stube, deren fenster sich auf den mit Blumenbeeten geschmückten schmalen Hof öffneten. Die Unterhaltung bei Tische war lebhaft, doch sprach vorwiegend der Minister. Er hielt einen Ueberfall nicht für unmöglich; denn, wie er sich auf einem Ausstuge überzeugt, standen unsere Dorposten nur drei Diertelstunden Wegs von der Stadt und sehr weit auseinander. Er hatte eine feldwache gefragt, wa die nächste wäre, aber die Leute hatten es nicht gewußt. Später bemerkte er, unser Hauswirth habe bei seiner flucht alle Schränke voll Wäsche zurückgelassen, und fügte hinzu: "Wenn nach uns etwa ein Cazareth hierher kommt, wird man die schönen Hemden seiner frau zu Charpie und Binden zerschneiden und zwar von Rechtswegen. Dann aber wird's heißen, der Graf Bismarck hat sie mitgenommen".

Man kam dann auf den Aufmarsch der Eruppen zu reden, und der Minister sagte, Steinmetz habe sich dabei eigenwillig und ungehorsam gezeigt. "Er wird", so schloß er, "mit seiner Eigenmächtigkeit trot seiner Corbeeren von Skalitz noch Schaden nehmen".

Wir hatten vor uns Cognac, Rothwein und Mainzer Schaumwein. Jemand sprach vom Bier und meinte, daß uns das fehlen werde. Der Minister erwiderte: "Das schadet nichts. Die weite Verbreitung des Bieres ist zu beklagen. Es macht dumm, faul und impotent. Es ist Schuld an der demokratischen Kannegießerei, zu der sie sich dabei zusammensetzen. Ein guter Kornbranntwein wäre vorzuziehen".

Ich weiß nicht mehr, durch wen und in welchem Zufammenhange die Mormonen auf das Capet gebracht wurden, von denen das Gespräch dann auf die Frage ablenkte, wie man sie und ihre Dielweiberei dulden könne. Der Graf ergriff dabei

Buich, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Muft. 2

die Gelegenheit, sich über Religionsfreiheit überhaupt zu äußern, und zwar erklärte er sich sehr entschieden für dieselbe, nur müsse sie, setzte er hinzu, unparteissch gehandhabt werden. "Jeder muß nach seiner Jaçon selig werden können", sagte er. "Ich werde das einmal anregen, und der Reichstag wird sicher dafür sein. Das Kirchenvermögen aber muß natürlich denen verbleiben, die bei der alten Kirche bleiben, die es erworben hat. Wer austritt, muß seiner Ueberzengung, oder vielmehr seinem Unglauben ein Opfer bringen können". — "Den Katholiken nimmt man es wenig übel, wenn sie orthodog sind, den Juden gar nicht, den Entheranern aber sehr, und die Kirche wird fortwährend als versolgungssüchtig verschrien, wenn sie die Nichtorthodogen abweist; davon aber, daß die Orthodogen von der Presse und im Leben versolgt werden und verspottet — das sinden die Leute ganz in der Ordnung".

Nach dem Essen gingen die Aathe mit dem Bundeskanzler im Garten spazieren, in dem man, zur Hausthür hinaustretend, in einiger Entsernung rechts ein großes Gebäude sah, auf dem die weiße Fahne mit dem rothen Kreuze statterte, und aus dessen Fenstern Nonnen mit Lorgnons nach uns herüberblickten. Es war vermuthlich ein Kloster, das man in ein Spital umgewandelt hatte. Abends äußerte einer der Chiffreure starke Unruhe und Besorgniß wegen eines Ueberfalls, und man berieth, was mit den Mappen, in denen sich die Staatsschriften und die Chiffres besanden, dann zu thun sei. Ich suchte zu beschwichtigen und erbot mich für den Nothsall zur Rettung oder Ferstörung der Papiere nach bestem Dermögen mitzuwirken.

Die Herren hatten sich ohne Noth gesorgt und geängstigt. Die Nacht war ruhig verlaufen, als der Morgen und der Kaffce sich einstellten. Ihnen folgte auf dem fuße ein grüner feldjäger aus Berlin mit Depeschen. Solche Boten haben flügelsohlen, und dennoch war unserer nicht schneller gereist als ich und meine

Furcht, zu spät einzutreffen. Er war Montag, den 8. August, aufgebrochen und hatte mehrmals Extrapost genommen, und doch hatte er bis zu uns fast viermal vierundzwauzig Stunden gebraucht; denn wir schrieben jetzt den L2. In den frühstunden half ich wieder den Chiffreuren bei ihrer Arbeit. Später, während der Chef beim Könige war, besuchte ich mit den Räthen die große hübsche Stadtkirche, in der uns ein Kaplan herumführte. Nachmittags, wo der Minister ausgeritten war, besahen wir uns den preußischen Artilleriepark, der am Berge hinter dem Orte aufgestellt war.

Um vier Uhr wurde, nachdem der Kangler guruckaekehrt war, gefpeift. Er mar weit weggewesen, um feine beiden Sobne. die als Bemeine bei den Bardedragonern dienten, aufzusuchen, hatte aber erfahren, daß die deutsche Kavallerie ichon bis an die obere Mosel vorgeschwärmt fei. Wir faben ibn in auter Stimmung, wohl weil unfre Sache fortfuhr, fich gunftig gu entwickeln. Als das Gespräch fich auf Mythologisches gelenkt, äußerte er, daß "er niemals Upollo leiden gekonnt". Er hatte "Einen aus Einbildung und Meid geschunden" (Marfyas) und "aus ähnlichen Gründen die Kinder der Miobe todtgeschoffen". -"Er ift", fo fuhr er fort, "der echte Typus eines frangofen; 's ift einer, der es nicht ertragen kann, daß jemand beffer oder ebenso gut die flote spielt wie er". Auch daß er's mit den Trojanern gehalten, hatte ihm nie zugefagt. Sein Mann mare der ehrliche Dulcan gewesen, und noch beffer hatte ihm Neptun gefallen - vielleicht wegen des Quos ego! was er aber nicht fagte.

Nach Cische gab es frohe Botschaft zu weiterer Verbreitung nach Berlin zu telegraphiren. Zunächst: "Wir hatten am 7. August schon über 10,000 Gefangne. Die Wirkung des Sieges bei Saarbrücken auf die feinde ist viel größer gewesen,

als man Unfangs glaubte. Sie ließen einen Brückentrain von etwa 40 Wagen, gegen 10,000 Decken, die nun den Verwundeten zu Gute kommen, und für eine Million franken Cabaksvorräthe zurück. Pfalzburg und der dortige Vogesensübergang ist in unsern händen. Bitsch wird von einer Compagnie beobachtet, da es nur eine Besatzung von 300 Mobilgardisten hat. Unsere Kavallerie steht bereits bei Luneville". Etwas später konnte man dem eine andere gute Nachricht folgen lassen: die, daß der finanzminister in Paris, offenbar durch die fortschritte der deutschen Heere bewogen, die franzosen aufgefordert hatte, ihr Gold nicht zu hause aufzubewahren, sondern es an die Bank von frankreich einzuschießen.

ferner wurde von der Vorbereitung einer Proclamation gesprochen, nach welcher in den von den deutschen Cruppen besetzten Gegenden die Conscription verboten und — für immer aufgehoben werden sollte. Man berichtete uns sodann als Madrid, daß die Montpensteristen, die zur liberalen Union gehörenden Politiker, z. B. Rios Rosas und Copete, sowie verschiedene andere Parteisührer sich mit dem größten Eiser bestreben, die unverzügliche Einberufung der Landesvertretung herbeizuführen, damit sie durch die Wahl eines Königs dem Provisorium ein Ende mache. Auch besindet sich der Herzog von Montpensier, an den sie dabei denken, bereits in der spanischen Hauptstadt; indes widersetzt sich die Regierung dem Plane mit der größten Entschiedenheit!

Endlich erfuhren wir, daß es morgen bei Zeiten weitergehen sollte, und zwar wurde uns als nächster Haltepunkt das Städtchen faulquemont genannt. Abends übte ich mich wieder im Dechiffriren, und es gelang mir, ohne Hülfe eine Depesche von etwa zwanzig Zahlengruppen in ungefähr ebenso vielen Minuten zu entziffern.

Um 13. August brachen wir wirklich nach faulguemont oder, wie wir's jett ichreiben, faltenberg auf. Die Begend. durch die wir fuhren, mar wie die, welche wir von Saarbrücken an paffirt, ein Buaelland, das vielfach mit Bebolgen bedectt war, und an Kriegsbildern fehlte es so wenig wie vorher. Die Chanffee mar voll von Wagengugen, Beschütten, fahrenden Sagarethen, Urmeegensdarmen und Ordonnangen. Sange Reiben von Infanterie marschirten auf der Strafe und gur Rechten quer über die Stoppelfelder auf den bier mit Strobwischen an Stangen abgesteckten Colonnenwagen. Bisweilen fab man einen Mann mitten im Bliede umfallen, und hier und da lagen Marode in den Braben; denn die Augustsonne brannte von einem wolkenlofen himmel grimmig bernieder. Die Truppen, die wir por uns und zulett großentheils hinter uns hatten, maren das 84. Regiment (Schleswig-Bolfteiner) und das 36. kamen wir durch die dicke gelbe Staubwolke, die von ihren Tritten aufaestiegen, in das Städtchen binein, wo ich bei Backer Schmidt eingnartiert murde. Der Minister mar in dem Nebel und Menschengetummel verschwunden, und erft nach einiger Zeit erfuhr ich von den gleichfalls in falkenberg verbliebnen Rathen, daß er mit dem Konige nach dem eine ftarke Meile von uns entfernten Dorfe Berny weitergefahren fei.

falkenberg ist ein Ort von ungefähr 2000 Einwohnern, der nur aus einigen ziemlich langen Hauptstraßen und etlichen engen Nebengassen besteht und einen sanst abfallenden Hügelrücken einnimmt. Den ganzen Rest des Tages dauerte der Durchmarsch der Truppen beinahe ununterbrochen fort. Darunter befand sich auch hessische Infanterie. Die Sachsen standen ganz in der Nähe. Sie schickten ihre Marketender bis in die Nacht hinein zu meinem Bäcker, um Brot zu holen, an dem es infolge so ungewöhnlicher Unsprüche bald mangelte.

Um Nachmittag brachten preukische Bufgren in einem Wagen mehrere Befangne ein, darunter einen fcmargbraunen Curco, der fein feg mit einem filghute vertauscht hatte. einer andern Stelle der Stadt, in der Nahe des Rathhauses, ftiegen wir auf einen lauten Bant. Ein Marketenderweib hatte einen Sadeninhaber, ich weiß nicht, mas, wenn mir recht ift, etliche Bute, gestohlen, die fie natürlich wieder herausgeben Man erfuhr nicht, zu welchem Crof fie gehörte. Unsere Leute bezahlten, soweit ich Zeuge war, was fie brauchten und verlanaten, mit autem Belde. Mitunter geschah foggr mehr. Braf Batifeld ergablte: "Uls ich mit Keudell durch eine Seitengaffe ging, tam eine frau auf uns zu, die fich weinend beklagte, daß Soldaten ihr die Kuh weggetrieben. Kendell fuchte fie gu tröften, er wolle feben, ob er ihr die Kuh wiederschaffen fonne und als fie uns gesagt, daß es Küraffiere gewesen, gingen wir die zu suchen, wobei fie uns einen kleinen Jungen als führer mitgab. Der brachte uns gulett aufs freie feld binaus, aber die Küraffiere und die Kuh konnte er uns nicht zeigen, und · fo febrten wir unverrichteter Sache um. Keudell will ihr nun die Kuh bezahlen".

Meine Wirthsleute waren sehr höflich und gutmüthig. Sie räumten mir sogleich das beste ihrer Jimmer ein und trugen mir, obwohl ich sie bat, sich meinethalben nicht zu bemühen, ein reichliches Frühstück mit Rothwein auf, dem nach französischer Sitte Kasse in einer kleinen Bowle mit einem silbernen Speiselössel, mit dem ich ihn trinken sollte, beigegeben war, und trotz meiner Weigerung mußte ich zulangen. Sie sprach nur gebrochen, er geläusig Deutsch, wenn auch nur das alemannische Patois und gelegentlich mit einem französischen Worte dazwischen. Nach den Heiligenbildern in ihren Stuben zu schließen, waren sie katholisch.

Nachdem ich mein Diner in dem Gasthofe, wo die Rathe Unterkommen gefunden, mit diesen und den Undern eingenommen und wieder gu meinen Backersleuten guruckgekehrt war, hatte ich die freude, ihnen zum Dant für ihre Zuvorkommenbeit einen fleinen Dienst zu leiften, der ihnen aus einer Berlegenheit In der Macht nach elf Uhr borte ich Karm auf der Bausflur, der immer ftarter murde. Nach einer Weile fah die Wirthin gur Thur herein und bat mich, ihr beigusteben; unfere Leute wollten mit Bewalt von ihr zu effen haben, und ihr Mann hatte doch jett nichts vorrätbig. 3ch 30g mich rasch an und fand Bader und Baderin von fachfischen Soldaten und Marketendern umrinat, die sie ungestüm um Brot bestürmten. wobei ich ihnen die Berechtigkeit widerfahren laffen muß, daß fie dessen dringend bedurften, und daß sie es nicht umsonst haben Es waren aber nicht mehr als zwei oder drei Saibe noch vorhanden. In Unbetracht deffen denke ichs recht gemacht ju haben, wenn ich ein Compromik vorschlug, nach welchem der Backer porläufig jedem ein rechtschaffnes Stuck -- da es Landsleute waren, fagte ich "eine richtige Bemme" - geben follte, mogegen fie am nächsten Morgen, mo vierzig Brote fertig fein würden, auf volle Befriedigung rechnen konnten. waren nach einigem Widerspruch damit gufrieden, und die Nacht verging ohne weitere Störung.

Sonntag, den 14., nach dem Mittagsessen, wo Kendell erzählte, daß er der frau die Kuh — ich glaube, mit 50 Chalern — wirklich bezahlt, folgten wir dem Minister nach Herny. Ueber uns wölbte sich ein tiefblauer Himmel, und von der starken Hitze stimmerte es über den feldern. Bei einem Dorfe links von der Straße hielt hessisches fußvolk Gottesdienst im Freien, die katholischen Soldaten in einem Ainge, die protestantischen ein Stück davon in einem zweiten um

. 🛊

ihren Beistlichen. Cettere fangen: "Eine feste Burg ift unfer Gott".

In Berny angelangt, faben wir, daß der Kangler im erften Stock eines langen, niedrigen, weifigetunchten Bauernhauses etwas abseits von der Bauptstraße Wohnung genommen hatte, wo fein fenster auf die Düngerstätte hinaus blickte. Das Baus war ziemlich geräumig, und so zogen wir fammtlich ju ibm, ich wieder mit Ubeken gusammen. Batfelds Stube war zugleich das Burcau. Der König hatte sein Quartier beim Ofarrer, gegenüber der hübschen alterthümlichen Kirche, deren fenfter Glasmalereien zeigen. Das Dorf ift eine breite, langaestrecte Baffe mit einem autgebauten Mairiegebäude, das zugleich die Gemeindeschule enthält, und mit großentheils dicht an einanderstehenden Bäufern, die fich unten nach dem fleinen Bahnhofe des Orts abzweigt. In dem Stationsgebäude fanden wir eine arge Berwüftung, herumgestreute Dapiere, gerriffene Bücher u. dgl. Daneben bewachten Soldaten zwei frangösische Befangne. Nach vier Uhr ließ fich mehrere Stunden lang aus der Begend von Met dumpfer Donner wie von Kanonenfener hören. Beim Thee faate der Minister: "Das hatte ich por vier Wochen auch nicht gedacht, daß ich heute mit den Berren meinen Thee in einem Bauernhause gu Berny trinken würde". Dann war unter Underem von Gramont die Rede, und der Braf munderte fich, daß diefer gefunde, fraftige Mann nach foldem Mifglücken feines Dorgebens gegen uns nicht in ein Regiment eingetreten fei, um feine Dummbeit ju fühnen. Groß und ftart genug dagu mare er reichlich. "Ich hätte es anders gemacht 1866, wenn es nicht gut gegangen mare", fügte er bingu. "Ich mare sofort in ein Regiment eingetreten; ich hatte mich ja lebendig nicht mehr feben laffen fonnen".

Als er fich auf fein Zimmer, beiläufig ein niedriges, und fehr ländlich eingerichtetes Stübchen mit wenig Möbeln, guruckgezogen, murde ich mehrmals zu ihm gerufen, um Auftrage ju empfangen. Es ichien nützlich, unfere illustrirten Blätter zu veranlaffen, den Sturm auf den Spichernberg in Abbildung 311 bringen. ferner mar der Behauptung des "Constitutionnel" ju widersprechen, nach welcher die Dreufen auf ihrem Mariche durch Frankreich Alles niederbrannten und nichts als Auinen zurückließen, wovon man nicht das Mindeste bemerkt zu haben mit autem Bewiffen erflären konnte. Endlich mar es munichenswerth, der "Neuen freien Oreffe" entaggengutreten, die bisher eine wohlwollende haltung gegen uns gezeigt, aber nach dem "Constitutionnel" in den letten Cagen, vielleicht, weil fie wegen Dreukenfreundlichkeit Abonnenten eingebükt\*), vielleicht, weil etwas an dem Berüchte war, die ungarisch=frangöfische Dartei habe die Erwerbung des Blattes vor, eine andere Richtung eingeschlagen hatte. "Sagen Sie", so schloß der Kangler seine Weisung in Bezug auf einen andern Urtikel des "Constitutionnel" \*\*), "es sei im Ministerrath niemals davon die Rede gewesen, Saarbruden an frankreich abzutreten. Die Sache

<sup>\*)</sup> Nach dem "Constitutionnel" vom 8. August hatte sich "der Drud der öffentlichen Meinung in Wien fortwährend deutlicher und in der Weise tundgegeben, daß die Tieue Freie Presse an einem einzigen Tage nieht als
tausend Briefe erhalten, in denen ihre Abonnenten ihr die Unzeige gemacht,
daß sie dieses Blatt nicht niehr aufnehmen würden, wenn es fortführe, den
Interessen Preußens zum Schaden Besterreichs zu dienen".

<sup>500)</sup> Nach einem aus Wien ftantmenden vom "Constitutionnel" mitgetheilten Urtikel hatte die dortige "Morgenpost" vom 2. August Enthüllungen gebracht, die sie "von einer mit dent Großberzog von Baden auf sehr vertrautem Jufechenden Persönlichkeit" haben wolke, und "nach welchen Herr von Bisnared in vollem Ministerathe den Vorichlag gemacht haben" sollte, "Saarbrücken und Kandau an Frankreich abzutreten. Der Großberzog selbst", jo bieß es

seinnie über vertrauliche Unfragen und Besprechungen hinaus gekommen, und selbstverständlich könnte ein nationaler Minister—einer, der mit dem nationalen Gefühl arbeitet, an so was nicht denken. Doch mag das Gerede einen kleinen Grund haben. Es kann ein Misverständniß oder eine Derdrehung der Chatsache sein, daß vor 1864 im Ministerrath die Frage angeregt und erörtert worden ist, ob es nicht gerathen wäre, die Kohlengruben bei Saarbrücken, die Staatsgut sind, an Gesellschaften zu veräußern. Ich wollte damit den schleswigsholsteinischen Krieg bezahlen. Uber die Sache scheiterte an der Ubneigung des Königs vor einer solchen Cransaction".

Montag, den 15., schien plötlich und ungewöhnlich zeitig wieder aufgebrochen werden zu sollen. Schon am frühen Morgen, bald nach vier Uhr, wurde in die Stube im Erdgeschoß, in welcher Abeken und ich schliefen, von einem der Kanzleidiener gemeldet: "Excellenz geht gleich fort; die Herren sollen sich parat machen". Ohne Derzug stand ich auf und packte. Es war jedoch ein Misverständniß: mit den Herren waren nur die Räthe gemeint. Gegen sechs Uhr suhr der Kanzler mit Graf Bismarck-Bohlen fort, und Abeken, Keudell und Hatzeld folgten ihm zu Pferde. Wir Andern blieben vorläusig in Herny, wo es zunächst Beschäftigung genug gab, und wo wir uns, als aufgearbeitet war, anderweit nützlich machen konnten. Wiederholt gingen in dicken gelbgrauen Staubwolken große Tüge von Infanterie durch das Dorf, unter Anderm

والحيديث التمليية في

dort weiter, "hat diese Chatsache der Person mitgetheilt, welche sie in der Morgenpost veröffentlicht, und der Großherzog hatte sie von dem Könige von Preußen, welcher behauptete, daß nur sein Widerspruch die Ursache gewesen, daß der Vorschlag des Herrn von Bismarck vom Ministerrathe nicht angenommen worden sei".

drei preußische Regimenter, zum Cheil Pommern, meist große schee. Die Musik spielte: "Heil dir im Siegerkranz" und: "Ich bin ein Preuße". Man sah den Leuten den Durst, den sie litten, aus den Augen brennen, und so organisirten wir rasch eine kleine Löschbrigade. In Eimern und Krügen trugen wir Wasser hinzu und reichten es während des Marsches — denn sie dursten nicht anhalten — so gut es gehen wollte, in die Reihen und Glieder hinein, wo wenigstens der Eine und der Andere mit der hohlen Hand oder einem Blechgefäß, das er bei sich trug, zu einem für die nächste Zeit genügenden Schlucke sich verhelfen konnte.

Unser Wirth hieß Matthiote, seine frau Marie; er sprach ein wenig Deutsch, sie nur den schwer verständlichen französischen Dialekt dieser Gegend von Lothringen. Beide sollten wenig guten Willen zeigen, wovon ich indeß nichts bemerkt habe. Unch der Minister wußte davon nichts. Er hatte vor unserm Eintreffen nur mit dem Manne verkehrt, und der war "nicht übel. Er fragte mich", so erzählte er weiter, "als er mir das Essen brachte, ob ich nicht einmal seinen Wein versuchen wollte. Uls ich ihn dann dafür bezahlen wollte, nahm er für den Wein, der übrigens recht trinkbar war, nichts, sondern blos für das Essen. Er erkundigte sich nach der zukünstigen Grenze und meinte, mit den Steuern würden sie dann wohl etwas bester dran sein".

Don den übrigen Leuten im Dorfe war wenig zu sehen. Die, welche man traf, waren höflich und mittheilsam. Eine alte Bauernfrau, von der ich mir in ihrem Hause Leuer für meine Cigarre geben ließ, führte mich in ihre Stube und zeigte mir an der Wand ein Photographie ihres Sohnes, der französsische Unisorm trug. Weinend klagte sie den Kaiser wegen des Krieges an. Ihr pauvre garçon wäre gewiß schon todt, meinte sie und wollte sich nicht trösten lassen.

Nach drei Uhr kamen unsere Reiter zurück, etwas später auch der Minister. Inzwischen hatten sich Graf Henckel, ein stattlicher Herr mit dunkelem Batte, und der Reichstagsabgeordnete Vamberger bei uns eingestellt, desgleichen ein Herr von Olberg, der Präsect oder etwas der Urt werden sollte. Wir singen also an, uns als Herren des eroberten Candes zu fühlen und uns darin einzurichten. Wieviel davon als bleibender Besitz sir jetzt ins Unge gesaßt war, hatte mir am Morgen schon ein nach Osten bestimmtes Telegramm gesagt, bei dessen Chiffrirung ich behülflich gewesen, und in welchem es hieß, daß wir, "wenn es Gottes Wille", das Elsaß behalten würden.

König und Kanzler hatten, wie man bei Cische erfuhr, eine Urt Recognoscirungstour bis ungefähr drei Viertelmeilen vor Metz gemacht, zu der sich auch der General von Steinmetz eingefunden. Die außerhalb der festung stehende französische Urmee war am Cage vorher von diesem bei Courcelles mit Ungestüm angegriffen und in die Stadt und in die forts hineingeworfen worden. Man veranschlagte die Verluste der feinde auf 4000 Mann; in einer Schlucht hatte man gegen vierzig todte Rothhosen gefunden, die meisten davon durch den Kopf geschossen.

Abends, als wir auf der Bank neben der Hausthür saßen, kam auch der Minister auf einen Augenblick zu uns. Während er einige Worte mit uns sprach, wollte er von mir eine Cigarre, aber Hofrath Caglioni (Chiffreur des Königs, früher bei der Gesandtschaft in Paris, jetzt verstorben) war stinker als ich mit der Casche heraus. Schade, mein Kraut war erheblich besser als das seine.

Beim Chee sprach der Kanzler unter Underm davon, daß er zweimal, in San Sebastian und bei Schlüffelburg, in Gefahr gewesen, von Schildwachen erschossen zu werden, wobei man

erfuhr, daß er auch etwas Spanisch verftebt. Don der Schluffelburger Uffaire tam er auf folgende Unekote, die ich als eine von ihm felbft erlebte nachergable, obwohl ich dabei Einiges nicht genau borte und fo nicht verburgen kann, daß fie ibm felbit und nicht einem Undern paffirt ift. Der Graf mar einmal im Sommeragrten zu Detersburg und traf dort den Sie gingen eine Strecke mit einander und famen dabei an einen freien Rafenplat, in deffen Mitte eine Schild-Bismarck erlaubte fich die frage, was die da wache stand. folle. "Er wußte es nicht. Der Kaifer wendete fich an den Ubintanten, der es aber auch nicht mußte. So fragen Sie die Schildwache. Die Schildmache faate nur: - er brauchte hier die russischen Worte - "Es ist befohlen". Damit war uns ebensowenig geholfen, und der Udjutant muß fich weiter erkundigen, auf der Wache bei dem Offizier und dann weiter hinauf. Uber immer dieselbe Untwort: Es ift befohlen. Es wird in den Ucten nachgesehen und nichts über die Sache gefunden — es hat immer eine Schildwache da ge-Endlich findet fich ein alter Safai, der fich erinnert, daß fein Dater, auch ein alter Sakai, ihm einmal gesagt bat, die Kaiserin Katharina habe dort einst ein frühzeitiges Schneeglödichen entdedt und Befehl gegeben, gu forgen, daß es nicht abgepflückt werde. Man wußte fich nicht beffer zu helfen, als daß man eine Schildwache dazu stellte, und das pflanzte sich fo fort".

Man sprach dann von der uns abgeneigten Stimmung in Holland und deren Ursachen, die zum Cheil darauf zurückgeführt wurden, daß der Minister von Zuylen sich als niederländischer Gesandter in Berlin unangenehm zu machen verstanden habe, infolge dessen nicht nach Wunsch honorirt worden sei und so mit Derdruß über uns weggegangen sein könnte.

Als wir uns, nachdem wir noch erfahren, daß am nächsten Tage nach Pont à Mousson aufgebrochen werden solle, schlafen legten, glaubte ich Abeken ein Compliment zu machen, indem ich ihm sagte, der heutige Ritt sei doch von ihm bei seinen Jahren eine ganz erstaunliche Leistung; man könne ihm dazu gratuliren. Er aber nahm's halb übel, er wollte nicht als alt angesehen sein, und ich gelobte mir im Stillen, mit meiner Bewunderung und meinen Glückwünschen hinfüro vorsichtiger und sparsamer zu sein.

Um 16. Ungust früh halb zehn Uhr, an einem schönen, aber heißen Morgen setzten wir uns wieder in Bewegung. Ich sind im Wagen der Räthe, die zum Cheil wieder ritten. Neben mir hatte Candrath Jansen, Mitglied der Freiconservativen im Reichstag, ein feiner, liebenswürdiger Mann, der mittlerweile eingetroffen war, um eine Stelle bei der Derwaltung der eroberten Candstriche einzunehmen, Platz gefunden. Die Reise ging über eine breite, etwas gewellte Ebne auf die Hügelkette am rechten Moseluser zu, in der sich der Kegel des Mousson mit seiner großen Ruine weithin auszeichnet. Auf vortrefflicher Chaussee passirten wir mehrere Dörfer mit stattlichen Mairien und Schulen. Auf dem Wege war wieder Alles bunt von Soldaten, Infanterie, Detachements von hellblauen sächsischen Reitern, allerhand Wagen und Karren. Hier und da sah man auch kleine Cager.

Endlich fuhren wir nach drei Uhr über den Berghang in das Moselthal hinab und nach Pont à Mousson hinein. Dasselbe ist eine Mittelstadt von etwa 8000 Einwohnern und streckt sich zu beiden Seiten des flusses hin, hat eine schöne steinerne Brücke und auf dem rechten Ufer eine große alte Kirche. Wir überschritten die Brücke, kamen dann auf den größtentheils von Urkaden umgebnen Markt mit mehreren Gast-

bofen und Cafés und dem alten Rathbaufe, por dem fachfisches fugvolf auf Stroh lagerte, und bogen von hier in die Que Saint Caurent ein, auf welcher der Minister, mit Abefen, Keudell und Graf Bismarck-Boblen in einem von rothblühenden Schlingpflangen umrantten Schlöfichen an der Ecte der Que Raugraf einquartiert mar. Sein unfreiwilliger Wirth mar, wie man hörte, ein alter Berr, der fich mit Madame auf Reisen befand. Der Kangler wohnte in Zimmern des ersten Stocks, die auf den kleinen hinter dem Baufe befindlichen Barten binausfaben. Im Erdaeschof murde das Bureau, ebenfalls in einem Bintergimmer installirt, und eine fleinere Stube gegenüber follte als Effalon dienen. Der Candrath, ich, Sefretar Bolfing, Willifch und Saint Blanquart, der andere mobile Chiffreur, murden ebenfalls auf der Que Saint Caurent, etwa gebn Churen weiter vom Markte entfernt, auf der andern Seite der Strafe, wo fie an einem kleinen Platz endigt, in einem Baufe untergebracht, welches nur von frangofischen Damen und ihren Dienstmädchen bewohnt zu fein ichien. Ich schlief mit Blanquart - oder, geben wir Jedem wenigstens einmal feinen vollen Citel, Bofrath Saint Blanquart - in einem Gemach, in welchem ein Schickfalsverwandter von mir, foll heißen, ein Diel- und Weitherumgekommener, feine Undenken aus aller Berren Sandern aufgehangen hatte: getrocknete Blumen, Rofenfrange, Dalmenzweige, Photographien aus der Stadt Davids, desgleichen Vino di Gerusalemme, eine Darabufa, Kofusnuffe, Korallen, Seefrebfe, Schwämme aus der Meerestiefe, einen Schwertfisch und andere derartige Ungethume mit aufgesverrtem Rachen und spitzigen Zähnen, ferner drei deutsche Cabafspfeifen und daneben drei morgenländische Dettern derfelben, einen Cichibbut, ein Urgileh und ein Schischi, dann eine fpanische Mutter Gottes mit einem halben Dutend Schwertern in der Bruft, eine Erinnerung an ein Stiergefecht, Untilopenhörner, moskowitische Heiligenbilder, endlich unter Glas und Rahmen eine französische Zeitung mit einem von der russischen Censur geschwärzten Urtikel — kurz ein ganzes ethnographisches Kabinet.

Wir hielten uns hier nur so lange auf, als nöthig war, um unfre Toilette zu ordnen. Dann eilten wir auf das Bureau. Unterwegs saben wir an den Ecken verschiedene Bekanntmachungen angeklebt: eine, die unsern Sieg vom 14. verkündigte, eine zweite, wegen Aufhebung der Conscription und eine dritte, in welcher der Maire von Pont à Mousson — es mußte Tags vorher oder noch eher ein Angriss von Civilisten auf unsere Truppen stattgefunden haben — die Einwohner zur Besonnensbeit ermahnte. Ferner war unserfeits letzteren bei strenger Ahndung besohlen, bei Nacht Lichter an die Fenster zu stellen und Käden und Hausthüren offen zu lassen; auch sollten sie alle ihre Wassen auf das Rathhaus abliefern.

Einen großen Cheil des Nachmittags grollte wieder ferner Kanonendonner, und Ubends bei Cische ersuhr man, daß abermals bei Metz gekämpst werde, und daß es hart hergehe. Jemand bemerkte dazu, daß es vielleicht nicht gelänge, die Franzosen, von denen gesagt worden, sie wollten sich offenbar nach Derdun zurückziehen, auszuhalten. Der Minister erwiderte scherzhaft: "Molk, der kaltherzige Bösewicht, sagte, ein solches Mißgeschick wäre gar nicht zu beklagen; denn dann hätten wir sie sicher—" was wohl heißen sollte, dann würden wir sie auf ihrem weiteren Rückzuge von mehreren Seiten einschließen und vernichten. Don andern Ueußerungen des Kanzlers, die bei dieser Gelegenheit sielen, erwähne ich noch die, nach welcher ihm "die kleinen schwarzen Sachsen, die so intelligent aussehen", bei dem Besuche, den er ihnen am Tage vorher abgestattet, ungemein gefallen hatten. Er meinte die dunkelgrünen Jäger oder das in dieselbe Karbe

gekleidete 108. Regiment. "Es scheinen klinke, behende Leute zu sein", fügte er hinzu, "und man sollte das in die Preffe bringen".

In der folgenden Nacht wurde ich mehrere Male durch den taktmäßigen Tritt durchmarschirenden fufvolks und das Rollen und Rumveln schwerer Räder auf unebnem Offaster geweckt. Es waren, wie man früh im Bureau wissen wollte, Bessen gewesen. Dom Minister hieß es, er fei icon bald nach vier Uhr Morgens fort, nach Met gu, wo heute oder morgen eine Bauptschlacht erwartet werde. So gab es denn diesen Tag aller Wahrscheinlichkeit nach für mich wenig oder nichts zu thun, und ich nahm die Belegenheit mahr, mit Willisch einen Spagieragna in die Umgebung der Stadt ju machen. Wir gingen querft stromaufwärts über die Pontonbrucke der Sachfen hinaus, die bier auf den Wiesen am linken Ufer einen groken fubrpart aufgestellt hatten, bei dem fich auch Wagen aus Dörfern bei Dresden befanden. Wir schwammen über den klaren, tiefen, auf beiden Seiten von Weiden eingefaften fluß und wieder berüber. Dann murde die Kirche auf der rechten Seite des Wassers besucht, wo wir unter Underm ein außerordentlich icones Grab Chrifti mit den ichlafenden Wächtern bewunderten. Besonders die letzteren sind in Haltung und Gesichtsausdruck mahre Meisterwerke der Zeit des Uebergangs aus dem Mittelalter in die Renaissance.

Ins Bureau zurückgekehrt, fanden wir, daß dort noch immer feierabend war. Ich hatte daher Zeit, mit Jansen und Willisch dem Gipfel des Mousson und seiner Ruine einen Besuch abzustatten. Ein steiler Weg führte hinauf durch die Weinberge, welche die dem flusse und der Stadt zugewendete flanke des Kegels bedecken. Droben auf den Crümmern der Burg, die so Busch, Graf Bismark und seine Leute. I. 5. Aust.

ausgedehnt sind, daß sich in sie ein ziemlich ansehnliches Dorf eingenistet hat, genießt man eine weite, wunderschöne Aussicht auf das Stromthal und seine Hügel. Die meisten dieser gutgegliederten Höhen sind mit Reben bepflanzt; unten schlängelt sich, lichtblau im Grünen, etwa so breit wie die Saale bei Giebichenstein, die Mosel hin. Rechts und links im Chale und auf den Bergen Dörfer und Schlöschen. Auf den weißen Straßen in der Ciefe gleich Ameisenzügen Cosonnen mit blitzenden Helmbeschlägen und Gewehrläusen. Dichter Staubnebel hinter ihnen. Bisweilen Crommelwirbel oder ein Hornsignal. Unmittelbar um uns Alles einsam und still. Selbst der Wind, der sicher hier oben oft recht vernehmlich weht, hält den Athem an.

Wir begaben uns wieder hinunter in das friegerische Betummel und nach unferm Schlöfichen an der Aue Rauaraf, aber nur, um gu hören, daß der Minister noch immer nicht guruck war. Dagegen hatte man Nachrichten vom Kampfe, der Tags vorher im Westen von Met stattgefunden. Wir erfuhren, daß cs auf unserer Seite starke Berlufte gegeben habe und der Durchbruch Bagaines, der die in der festung gusammengedrängten frangofen befehlige, nur mühfam verhindert worden fei. Bauptvunkt der Schlacht follte das Dorf Mars la Cour gewesen fein. Die Chaffepotkugeln maren buchftablich wie Bagelichauer herumaefauft. Ein Küraffierregiment mare - fo erzählte man fich damals mit der in folden fällen nicht feltenen Uebertreibung fast gang aufgerieben worden, und die Bardedragoner hatten aleichfalls fcwer gelitten; feine Division, die nicht gra beschädigte Abtheilungen gahlte. Beute indeft, wo wir, wie gestern die frangofen, die Uebermacht hatten, mare, wenn diese wieder vorzudringen versuchten, ein Sieg zu erwarten.

Bang ficher ichien das indeß nicht zu fein. Man mar in-

folge dessen etwas unruhig, hatte kein rechtes Sitzsleisch, keine Stetigkeit der Gedanken, von denen einige doch, wie im fieber, immer wiederkamen. Man ging nach dem Markt und nach der Brücke, wo allmählich Leichtverletzte zu fuß und Schwerverwundete zu Wagen eintrasen. Man ging auf die nach Met führende Chausse hinaus, wo wir einem Zuge von etwa hundertundzwanzig Gefangnen begegneten. Es waren meist kleine dürftige Leute, doch auch hochgewachsene, breitschulterige Burschen darunter, Garden, an den weißen Litzen auf der Brust erkennbar. Man ging wieder nach dem Markte. Man ging in den Garten hinter dem Bureau, wo links in einer Ecke nicht weit vom Hause "der Hund begraben liegt" — der Hund eines Herrn Aubert nämlich, der unser Herr Wirth zu sein scheint, und der dem Verblichnen ein steinernes Denkmal errichtet hat, das folgende rührende Inschrift trägt:

Girard Aubert épitaphe à sa chienne.

Ici tu gis, ma vieille amie, Tu n'es donc plus pour mes vieux jours. O toi, ma Diane cherie, Je te pleurerai toujours.

Endlich, gegen sechs Uhr, kam der Kanzler zurück. Es hatte an diesem Tage keine große Schlacht stattgefunden, aber mit aller Wahrscheinlichkeit war anzunehmen, daß es morgen wieder etwas geben werde. Der Chef erzählte bei Tische, daß er seinen während eines Massenagriffs von Reiterei bei Mars la Tour durch einen Gewehrschuß in den Oberschenkel verwundeten ältesten Sohn, Graf herbert, besucht habe, der im feldlazareth von Mariaville untergebracht war. Nach ihm ausreitend, hatte ihn der Minister endlich in einem Gehöft auf

einem Hügel gefunden, wo auch andere Verwundete in ziemlicher Unzahl lagen. Die Besorgung derselben hatte ein Oberarzt in den Händen gehabt, der kein Wasser zu beschaffen gewußt und die Puten und Hühner, die auf dem Hose herumgewandelt, aus einer Urt Pruderie nicht für seine Kranken habe in Unspruch nehmen wollen. "Er sagte, er dürse nicht", berichtete der Minister weiter. "Vorstellungen in Güte, die ihm gemacht wurden, halsen nichts. Da drohte ich ihm erst, die Hühner mit dem Revolver todtzuschesen; dann gab ich ihm zwanzig Franken, dafür sollte er fünszehn Stück kaufen. Juletzt besann ich mich, daß ich ja preußischer General war, und jetzt besahl ich ihm, worauf er gehorchte. Das Wasser aber mußte ich selber suchen und in Fässern heranschaffen lassen".

Inzwischen war der amerikanische General Sheridan in der Stadt eingetroffen. Er kam aus Chicago, wohnte am Markt im Croix Blanche und hatte um eine Zusammenkunft mit unserm Kanzler gebeten. Ich begab mich auf dessen Wunsch zu ihm und sagte ihm, daß Graf von Bismarck ihn im Lause des Ubends erwarte. Der General, ein kleiner corpulenter Herr von etwa fünfundvierzig Jahren, mit dunklem Schnurr- und Zwickelbärtchen, spricht den allerechtesten Nankeedialekt. Er hatte seinen Udjutanten Forsythe und als Dolmetscher den Journalisten Mac Lean bei sich, welcher der "Newyork World" als Kriegscorrespondent diente.

In der Nacht waren wieder ftarke Durchmärsche von unserm Timmer aus zu hören. Man erfuhr später, daß es Sachsen gewesen.

Um nächsten Morgen sagte man mir im Bureau, daß der König und der Minister schon um drei Uhr weggefahren seien. Es wurde ungefähr auf dem Schlachtfelde vom 16. gefämpft,

und es ichien fich um die Entscheidung gu handeln. Begreiflicherweise war man davon ftarter erregt, als je in den letten Tagen. Unruhig, ungeduldig, Mäheres zu erfahren, machen wir uns zu einem Bang in der Richtung nach Met bin auf und fommen in der doppelten Schwüle, der geiftigen, wo bange Unbestimmtheit, und der forverlichen, wo windlose, sonnedurchglübte Luft drückt, bis etwa vier Kilometer von Dont à Mouffon. Auf dem Wege begegnen wir Leichtverwundeten, die einzeln, vaarmeise und in arökern Gesellschaften der Stadt zumandern. Diele tragen ihr Bewehr noch, Undere geben an Stocken, Giner hat fich einen frapprothen frangofischen Reitermantel umgehangen. Sie haben vorgestern bei Mars la Cour und Borze mitgefochten. Ueber die heutige Schlacht bringen fie nur Gerüchte mit, aute und schlechte, mas fich dann in der Stadt mit Uebertreibungen wiederholt. Zulett behalten die guten Nachrichten die Oberhand. Bewisses giebt es aber anch am späten Abend noch nicht Wir effen ohne unfern Chef, der bis Mitternacht vergeblich erwartet wird. Bulett indeß hörte man wenigstens, daß er mit Sheridan und Graf Bismarck-Bohlen beim König in Rezonville fei.

freitag, den 19. August, wo wir Gewißheit bekamen, daß Cags vorher die Deutschen gesiegt, suhren Abeken, Keudell, hatseld und ich hinaus nach den Schlachtfeldern. Unser Weg führte zuerst zwischen den italienischen Pappeln der Chaussee durch das anmuthige Moselthal. Rechts schimmerte der fluß, links zeigten sich über der bald breiten, bald schmalen Chalsohle Weinberge mit Villen und hübsche Dörfer unter Burgruinen. Wir passirten die Ortschaften Vendieres, Arnaville und Noveant. Dann lenkten wir links ab und hinauf nach Gorze, einem Städtchen, das sich größtentheils in langer schmaler Gasse durch eine Senkung in der Hügelkette dieses Ufers hinzieht. Die Räthe

stiegen hier aus, um zu Pferde weiter zu gehen. Ich und unser getrener Kanzleidiener Cheiß suchten uns mit dem Wagen durch die fuhrwerke, die sich in der engen Hauptstraße verfahren hatten, hindurch zu helfen, es war aber unmöglich. Don unser Seite kamen Ceiterwagen mit Heu, Stroh, Holz und Bagage, von der andern Gefährte aller Urt mit Verwundeten, die evacuirt wurden, sowie Munitionskarren, und infolge dessen blieben wir nach kurzer Zeit vollständig eingeklemmt stecken. Sast alle Häuser des Ortes waren durch Genfer fähnchen als Cazarethe bezeichnet, und beinahe hinter allen Fensterscheiben sahen wir Ceute mit verbundenem Kopfe oder dem Urm in der Binde.

Nach etwa einstündigem Warten lockerte sich die Verfahrenheit, in die wir gerathen waren, wir rückten langsam vorwärts, und nach einer Weile waren wir hinaus auf die Hochstäche seitwärts von dem Städtchen. Hier kamen wir erst in ein Gehölz, wo uns ein heftiges, aber bald vorübergehendes Gewitter mit schwerem Regen übersiel, dann auf eine weite, etwas gewellte Ebene mit Stoppelseldern, durchschnitten von Straßen, die meist mit deutschen Pappeln bepflanzt waren. Rechts in der Ferne bemerkte man mehrere Dörfer und darüber hinaus hügel und Senkungen mit Laubwald.

Nicht weit von Gorze zweigt sich zur Rechten ein sanst abwärts führender Weg ab, der uns in einer guten halben Stunde nach Rezonville gebracht hätte, wo ich den Minister sinden und unser Reiter wieder treffen sollte. Meine Karte aber gab in Betreff der hier liegenden Dörfer und Straßen keinen Rath. Der Weg links war wie der zur Rechten, so weit die Ungen reichten, ganz einsam. Ich meinte, auf jenem Seitenwege zu nahe nach Metz hin zu kommen, und so ließ ich auf der Chaussee weiter fahren, die uns erst nach einem einzeln stehenden Meierhof, wo haus, Scheune und Stall

أ خسانه

voll Berwundeter waren, dann in das Dorf Mars la Courbrachte.

Schon unmittelbar hinter Gorze trafen wir auf Spuren von Befechten, Kugelgruben im Erdboden, abgeschoffene Baumzweige, einzelne todte Pferde. Weiterhin murden die letzteren häufiger; an einigen Stellen gahlte man zwei bis drei nebeneinander, und an einer lag eine Gruppe pon acht folden Cadapern. Die meisten waren furchtbar geschwollen und streckten die Beine in die Luft, mabrend die Kopfe ichlaff auf der Erde lagen. Neben Mars la Cour war ein Lager von Sachsen. Dem Dorfe batten die Kämpfe vom I 6., wie es ichien, wenig Schaden gethan: nur ein Baus mar abgebrannt. 3ch fragte bier einen Ulanenleutnant, wo Rezonville fei. Er wußte es nicht. Wo der König fei? "Un einem Orte, ungefähr zwei Stunden von hier", lautete die Untwort. "Dort hinaus", wobei der Offigier nach Often hinwies. Eine Bauernfrau, die uns die Sage von Rezonville beschreiben sollte, zeigte ebenfalls dorthin, und fo fubren wir in die Strafe binein, die nach dieser Richtung führte. Sie brachten uns nach einer Weile in das Dorf Dionville. Kurg vor dem Orte fließ ich rechts auf dem Rande zwischen Stoppelfeld und Chauffeegraben auf den erften Codten aus diefen Schlachten, einen preußischen Musketier. Er fah im Besichte ichwarz wie ein Curco aus und war ichrecklich aufgedunsen. Im Dorfe maren alle Bäufer voll von Schwerverwundeten, auf der Strafe gingen deutsche und frangofische Bulfsarzte und Krankenpfleger mit der Benfer Kreugbinde geschäftig bin und her.

Ich beschloß, den Minister und die Rathe hier zu erwarten, da ich der Meinung war, sie würden auf alle gälle und zwar bald hier durchkommen. Durch ein Seitengaßchen links von der Straße, in dessen Graben unter einem Bündel blutiger

Sappen ein abgeschnittenes Menschenbein hervorsah, begab ich mich hinüber auf das Schlachtfeld. Etwa vierhundert Schritt pom Dorfe kam ich an zwei parallellaufende circa dreihundert fuß lange Bruben von geringer Breite und Ciefe, an denen noch gegrbeitet murde, und neben denen groke Saufen von deutschen und frangonichen Codten gusammengetragen maren. Einige waren halb entfleidet, die meiften noch in Uniform, alle grauschwarg und von der Bite fürchterlich geschwollen. mochten dritthalbhundert Leichen fein, die man bier gusammen gebracht hatte, und noch immer fuhr man mit Karren neue berbei. Diele maren ohne Zweifel icon beerdiat. Weiter nach Met hin steigt das Schlachtfeld ein wenig an, und hier ichienen besonders viele Ceute gefallen zu fein. Ueberall mar der Erdboden mit frangofischen Mütten, mit Dickelhauben, mit Corniftern, Waffen und Uniformen, Wafche, Schuhen und herumgestreuten Davieren bedeckt. Dazwischen lagen in den furchen der Kartoffeläcker einzelne Codte auf dem Beficht oder dem Rücken; dem einen mar das gange linke Bein bis eine Spanne über dem Knie, dem andern der halbe Kopf abgeriffen, einige Leichen ftreckten den rechten Urm ftarr gen Bimmel empor. Bier und da ftieß man auf ein Einzelgrab, das ein Kreugen aus dem Bolg einer Cigarrenkiste mit Bindfaden gusammengebunden oder ein mit dem Bavonnet bineingespiektes Chaffepotgewehr bezeichnete. Der Leichengeruch mar fehr merklich, bismeilen, menn der Wind von einer Gruppe Oferdecadaver hermehte, ichier unerträglich.

Es wurde Zeit zu dem Wagen zurückzukehren, auch hatte ich vollkommen genug von dem Bilde der Wahlstatt. Ich schlug einen andern Weg ein, aber auch hier mußte ich wieder Hausen von Codten, dießmal lauter Rothhosen, passiren, und an Massen von umhergeworfnen Kleidungsstücken, Hemden,

Schuhen, Papieren und Büchern, Dienst- und Gebetbüchern fehlte es ebenso wenig. Neben einigen Codten lagen ganze Packete von Briefen, die sie in ihren Cornistern mit sich geführt hatten. Ich nahm mir einige davon als Andenken mit, darunter auch zwei deutsche von einer Anastasia Stampf aus Scherrweiler bei Schlettstadt, die ich neben einem französischen Soldaten sand, welcher kurz vor Ausbruch des Krieges in Caen gestanden hatte. Der eine war vom "25. Heimonath 1870" datirt und schloß mit den Worten: "wir befelen Dich stäts under den Schudsmandel Maria".

Der Minister war, als ich den Wagen wieder erreichte, noch nicht gefommen, und es war vier Uhr geworden. Wir fehrten daher auf näherem Wege, auf dem ich inne murde, daß wir die beiden langen Seiten eines fpiten Dreied's umfahren hatten, ftatt die furge zu mahlen, nach Borge guruck. trafen wir Keudell, dem ich unfer Mikverständnik und unfern unglücklichen Umweg erklärte. Er war mit Abeken und Graf Batfeld beim Chef in Rezonville gewesen. Letterer hatte fich, wie man weiter erfuhr, mahrend der Schlacht vom 18., in der Die Entscheidung bei Gravelotte erfolgt war, mit dem König etwas weit vorgewagt und fich gleich diesem eine Zeit lang in Befahr befunden. Später hatte er die Schwerverwundeten eigenhändig mit Waffer erfrischt. Abends neun Uhr fah ich ihn wohlbehalten in Pont à Mouffon anlangen, wo wir allesammt wieder mit ihm zu Nacht freisten. Die Unterhaltung bei Tifche drehte fich natürlich in der hauptfache um die beiden letten Schlachten und den Gewinn und Derluft, den fie gur folge gehabt. Die frangofen hatten Maffen von Ceuten auf dem Dlatte gelaffen. Der Minister hatte ihre Barde bei Gravelotte reihen = und haufenweise niedergestreckt liegen Uber anch unsere Derlufte maren, wie er sagte, feben.

groß. Erft die vom 16. August maren bis jett bekannt. "Eine Menge von preufischen familien werden Crauer anlegen muffen", bemertte der Chef. "Wesdehlen und Reuß in ein Brab gelegt, Wedell todt, finfenftein todt, Rabden (der Mann der Lucca) durch beide Backen geschoffen, eine Maffe von Regiments- und Batgillonscommandeuren gefallen oder schwer vermundet. Das gange feld bei Mars la Cour mar geftern noch weiß und blau von gefallnen Kuraffieren und Dragonern". Bur Erflärung der letteren Meukerung erfuhr man, daß bei jenem Dorfe eine große Reiterattacke gegen die in der Richtung von Derdun pordringenden frangosen stattgefunden, die gwar von der feindlichen Infanterie im Stil von Balaklama abgewiesen worden war, aber infofern genntt hatte, als sie die Beaner aufgehalten, bis Verstärkung eingetroffen mar. Die Söhne des Kanglers maren dabei tapfer mit drein geritten in den Kugelhagel, und der altere hatte nicht weniger als drei Schuffe bekommen, einen durch das Bruftftuck des Rockes, einen auf die Uhr und einen durch das fleisch des Oberschenkels. Der jungere ichien unverlett davon gekommen ju fein, und der Chef ergablte, augenscheinlich mit einigem Stolg, daß Graf Bill bei der Umtehr einen feiner Kameraden, der am Beine verwundet war, mit kräftigen Urmen aus dem Betümmel herausgezogen und davon reitend mit fich fortgeschleppt habe, bis fie gerettet gewesen. Um 18. war noch mehr deutsches Blut gefloffen, aber wir hatten den Sieg behalten und den Zweck diefer opfervollen Kämpfe er-Um Ubend war die Urmee Bazaines definitiv nach Met gurudenemichen, und die gefangnen Offigiere felbst hatten dem Minifter gestanden, daß sie der Meinung, es sei jetzt mit ihrer Sache gu Ende. Die Sachsen, die an den beiden vorhergebenden Tagen fehr ftarke Mariche gemacht hatten und

zuletzt in der Lage gewesen waren, beim Dorfe Saint Privat tüchtig mit in den Kampf einzugreifen, standen auf der Straße nach Chionville, und damit war Metz rings von unsern Cruppen umschlossen.

Wie es schien, war der Kanzler mit der einen und der andern Maßregel des Militärs während der beiden Schlachten nicht einverstanden. Unter Underm sagte er von Steinmetz, daß er "die wahrhaft ungeheure Bravour unfrer Cruppen mißbrauche. — Blutverschwender"! — — Mit heftiger Entrüstung sprach er auch von der barbarischen Kriegführung der Franzosen, die auf die Genfer Kreuzsahne und sogar auf einen Parlamentär geschossen haben sollten.

Mit Sheridan schien der Minister sich rasch auf guten fuß gestellt zu haben; denn ich mußte ihn und seine beiden Begleiter für den folgenden Abend zum Diner einladen.

Um 20. früh kam ein herr von Kühlwetter bei uns an, der Civilcommissär oder Präfect in Elsaß oder Cothringen werden sollte. Um elf Uhr machte der Kronprinz, der mit seinen Truppen fünf oder sechs Meilen von Pont à Mousson auf dem Wege von Nancy nach Chalons stehen sollte, dem Kanzler seinen Besuch. Nachmittags ging ein Zug von ungefähr zwölfhundert Gesangnen, darunter zwei Wagen mit Offizieren, von preußischen Küraßreitern bewacht, durch die Rue Notredame. Ibends bei Tische waren Sheridan, forsythe und Mac Cean Gäste des Chefs, der sich mit dem amerikanischen General in gutem Englisch lebhaft unterhielt, wozu man Champagner und Porter trank. Den letzteren genoß man aus den oben erwähnten Metalltassen, von denen mir der Chef, nachdem er gefragt: "herr Doctor, Sie trinken doch Porter"? auch eine vollschenkte und zuschickte. Ich erwähne das, weil ausger dem Minister

und den Umerikanern diefimal fonft niemand Dorter bekam. und weil die Babe, da wir feit Saarbruden gwar Wein, Champagner und Cognac mehr als gur Benuge, aber fein Bier gebabt hatten, eine fehr angenehme und willkommene war. Beneral, befannt als glücklicher führer der Unionisten im letten Jahre des Secessionskrieges, sprach ziemlich viel. erzählte von den Strapagen, die fie auf dem Ritte aus dem Bebiet der Rocky Mountains bis Chicago ausgestanden, von entsetlichen Mückenschwärmen, von einem großen Knochenlager in Californien oder deffen Nachbarschaft, in dem man fossile Chiere fande, die, wenn ich ihn recht verftand, erft fische, dann Eidechsen gemesen maren, von Buffel: und Barenigaden, u. dal. Much der Kangler gab eine Jagdgeschichte gum Beften. mar eines Cages in finnland in ziemlicher Gefahr por einem aroken Baren gewesen, den er nicht aut feben gefonnt, da er gang mit Schnee bedeckt gewesen. "Ich schof endlich", fo berichtete er weiter, "und der Bar fiel etwa fechs Schritt vor mir nieder. Er war aber nicht todt und fonnte wieder aufitchen. Ich mußte, was mir davon bevorstand, und was ich zu thun hatte. Ich rührte mich nicht, lud gang leife wieder, und als er fich dann aufrichten wollte, fcof ich ihn todt".

Um Dormittag des 21. wurde siesig für die Post und den Celegraphen gearbeitet, die verschiedene Nachrichten und räsonnirende Urtikel nach Deutschland beförderten. Der Parlamentär, auf den die Franzosen geschossen hatten, als er unter der weißen flagge zu ihnen kam, war, wie man jetzt hörte, der hauptmann oder Major Verdy von Moltkes Generalstabe gewesen, und der ihn begleitende Crompeter hatte dabei eine Wunde bekommen. Uns florenz war die sichere Nachricht eingetroffen, daß Victor Emanuel und seine Minister infolge

unfrer Siege entschlossen seien, sich neutral zu verhalten, was bis dahin nichts weniger als sicher gewesen war. Endlich konnte man jetzt wenigstens annähernd die Verluste abschätzen, welche die Franzosen am 14. bei Courcelles, am 16. bei Mars la Cour und am 18. bei Gravelotte erlitten hatten. Der Minister schlug dieselben für alle drei Tage auf ungefähr 50,000 Mann, worunter 12,000 Todte, an und setzte hinzu: "Die Eisersucht einiger von unsern führern ist schuld, daß auch wir so viele Seute eingebüßt haben".

Um Nachmittag fprach ich einen von den Bardedragonern, die am 16. die frangofische Batterie angegriffen hatten. Er fagte mir, daß außer fintenstein und Reuf auch die beiden Crestows todt und begraben feien, und daß man aus den drei Schwadronen seines Acgiments, die im feuer gewesen, am Ende der Schlacht eine und aus dem 1. und 2. Regimente der Dragoner ein einziges gemacht habe. Uebrigens drückte er fich fehr bescheiden über die tapfere Chat aus. "Wir mußten", fagte er, "vor, blos, um dag unsere Urtillerie von die feinde nicht weggenommen wurde". Uls ich mich noch mit ihm unterhielt, gingen wieder ungefähr 150 Befangne, von sächsischer Infanterie begleitet, an uns vorüber und durch die Stadt. 3ch erfuhr von der Estorte, daß die Sachsen nach langem Marich bei Roncourt und Saint Orivat mit gefochten, einmal mit Bayonnet und Kolben angegriffen und viele Offigiere, darunter den Beneral Kraufhaar, verloren hatten.

Abends beim Thee fragte mich der Chef, als ich in's Fimmer trat:

"Wie geht es Ihnen, Herr Doctor"? Ich erwiderte: "Danke, Excellenz, gut". "Haben Sie denn auch was gesehen"? "Ja, das Schlachtfeld bei Dionville, Excellen3".

"Schade, daß Sie unser Abenteuer vom 18. nicht mit erlebt haben".

Darauf erzählte er ausführlich, wie es ihm an jenem Cage in den letzten Stunden der Schlacht und in der Nacht darauf ergangen war. Ich werde diese Mittheilungen, durch spätere Leußerungen des Ministers ergänzt, in einem der folgenden Abschnitte bringen. — — Die Rede kam hiernach auf den General Steinmetz, von dem der Kanzler sagte, er sei tapfer, aber eigenwillig und über die Maßen eitel. Im Reichstage halte er sich immer in der Nähe des Präsidentenstuhls auf und siehe, damit man ihn hübsch sehen könne. Unch cokettire er, indem er steißig aufpasse und sich auf ein Papier Notizen mache. "Er denkt dabei", so schloß diese kleine Charakteristik, "daß die Zeitungen davon Notiz nehmen und seinen Eifer loben werden. Irre ich nicht, so hat er sich damit auch nicht verrechnet". Der Minister irrte durchaus nicht; die Presse hatte, wie gewöhnlich, was gewünscht und erstrebt wurde, zur Genüge gethan.

Die Damen in unserm Hause (ich meine das mit dem ethnographischen Kabinet) waren gar nicht scheu, eher das Begentheil. Sie unterhielten sich mit uns, soweit wir französisch konnten, mit erfreulicher Unbefangenheit.

Montag, den 22. August schrieb ich in mein Tagebuch: früh mit Willisch wieder baden gegangen, bevor der Chef aufgestanden. Um zehn und ein halb Uhr werde ich zu ihm gerufen. Er fragt zuerst, wie mir's geht, und ob ich nicht auch Anfälle von Dyssenterie gehabt. Ihm wäre es in vergangener Nacht nicht gut gegangen. Der Graf und Dyssenterie? Gott behüte ihn davor. Es wäre schlimmer als eine verlorene Schlacht. Unserc ganze Sache käme darüber ins Wanken und Schwanken. — —

Es ist jetzt kein Zweifel mehr, daß wir im falle einer endgültigen Besiegung frankreichs das Elfaß und Metz mit seiner Umgebung behalten werden, und zwar ist der Gedankengang, der den Kanzler zu diesem Entschlusse führte, etwa folgender:

Eine Contribution wurde, wenn fie auch noch fo groß wäre, die von uns gebrachten ungeheuren Opfer nicht ausgleichen. Wir muffen namentlich Suddeutschland mit feiner offnen Sage beffer por frangofischen Ungriffen fichern, wir muffen dem Druck, den frankreich feit zwei Jahrhunderten auf daffelbe übt, ein Ende machen, zumal da diefer Druck zur Zerrüttung der deutschen Derhältniffe überhaupt in diefer gangen Zeit mefentlich beigetragen hat. Baden, Württemberg und die andern füdwestlichen Sandstriche dürfen ins Künftige nicht wieder von Strafburg aus bedroht fein und nach Belieben überfallen werden können. Auch von Baiern gilt diefi. Seit dritthalb Jahrhunderten haben die frangofen mehr als ein Dutend Eroberungsfriege gegen den Sudwesten von Deutschland unternommen. 1814 und 1815 hat man in ichonender Behandlung frankreichs Burgichaften gegen Wiederholung folder friedensstörungen gefucht. Diefe Schonung half aber nichts und würde auch jett unfruchtbar und erfolglos fein. Die Befahr liegt in der unheilbaren Unmagung und Berrichfucht, die dem frangösischen Dolkscharafter innewohnen, Eigenschaften, die fich von jedem Berricher - feineswegs blos von den Bonapartes - ju Ungriffen auf friedliche Nachbarn mißbrauchen laffen. Unfer Schutz gegen dieses Uebel liegt nicht in fruchtlofen Dersuchen, die Empfindlichkeit der frangofen momentan abzuschwächen, sondern in der Gewinnung gut befestigter Grengen. Frankreich hat fich durch fortgefette Uneignung deutschen Candes und aller natürlichen Schutzwehren an unfrer Weftgrenze in den Stand gefett, mit einer verhältnifmäßig nicht fehr großen

Urmee in das Berg von Süddeutschland vorzubrechen, ebe von Norden ber Bulfe da fein kann. Seit Ludwig dem Dierzehnten. unter ibm, unter feinem Nachfolger, unter der Republik, unter dem erften Kaiferreiche haben fich diefe Einfälle ftets wiederholt. und das Gefühl der Unficherheit zwingt die deutschen Staaten, den Blid unausgesett auf frankreich gerichtet gu balten. Daß den frangofen durch Wegnahme eines Studes Sand ein Befühl der Bitterfeit erweckt wird, tommt nicht in Betracht. Diefe Bitterkeit wurde auch ohne Candabtretung porhanden fein. Besterreich hat 1866 feine Quadratruthe seines Bebietes bergeben muffen, und haben wir etwa Dank dafür gehabt? Schon unfer Sieg bei Königsgrätz hat die frangofen mit Mifgunft gegen uns, Baf und ichwerem Berdruft erfüllt; wie viel mehr werden in diefer Weise unfere Siege bei Worth und Met auf fie mirten! Rache für diefe Niederlagen der ftolgen Nation mird daher, auch wenn man ihr kein Sand nimmt, fortan das feldaefchrei in Paris und den von da beeinfluften Kreifen in der Proving fein, wie man Jahrzehnte hindurch dort an Rache für Waterloo gedacht hat. Ein feind aber, den man nicht durch rudfichtsvolle Behandlung, nachdem er unterlegen, gum freunde gewinnen fann, muß unschädlich gemacht werden, und zwar auf danernde Weife. Nicht Schleifung der öftlichen festungen frankreichs, sondern Ubtretung derselben allein kann uns dienen. Wer die Ubruftung will, der muß junachft munichen, daß die Nachbarn der frangofen auf diese Magregel eingeben können, da frankreich der alleinige friedensstörer in Europa ift und es bleiben wird, fo lange es dief bleiben fann.

Es ist ganz erstaunlich, wie geläufig einem solche Gedanken des Chefs jetzt schon aus der feder sließen. Was vor zehn Cagen noch wie ein Wunder aussah, ist heute ganz natürlich und selbstverständlich.

Bei Cifche fam die ungeborige, um nicht zu fagen, niederträchtige Kriegführung der Rothhofen wieder gur Sprache, und der Minister ergablte, daß fie bei Mars la Cour einen unfrer Offiziere - es foll fintenftein gewesen fein - der verwundet auf einem Stein am Wege gefeffen, umgebracht haben. Die Einen behaupteten, erschoffen, Undere ergahlten und das fei mohl richtiger - ein Urzt habe an der Leiche conftatirt, daß der betreffende Offigier an einem Degenstich geftorben fei, woran der Chef die Bemerkung knupft, daß er, wenn es zu mählen galte, lieber erstochen als erschoffen Er beflagte fich dann über Ubefens Treiben in letter Nacht, mo er ihn, der ohnediek nicht schlafen gefonnt, durch Schreien, Binundherlaufen und Churengufchlagen verdrieklich gestört habe. "Er bildete fich ein, Sympathien mit feinen angeheiratheten Dettern gu haben". Biermit maren die Grafen Pork gemeint, mit denen unfer Beheimrath durch feine vor etlichen Jahren erfolgte Derheirathung mit einem fräulein von Olfers entfernt verwandt geworden ift - eine Derwandtschaft, auf die er fich, wie fein häufiges, "mein Detter Port" die Tage daher ichließen ließ, wohl mehr, als einem Manne von Selbstgefühl und vornehmem Sinne erlaubt ift, ju Bute thut. Einer der beiden Porks ift bei Mars la Cour oder Gravelotte verwundet worden, und der alte Berr fuhr jene Nacht zu ihm hinaus.

Ich halte ihn für fähig, daß er auf dem Wege im Drange der Hochgefühle, in die er sich hinein zu empfinden psiegt, hinter dem Kutscher her irgend etwas Dithyrambisches, Ueberschwängliches, Ciefgefühltes aus Göthe oder Ossian oder gar aus einem altgriechischen Cragifer recitirt hat.

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Huff.

Graf Herbert ist gestern oder heute aus dem feldlazareth zu seinem Dater gebracht worden, in dessen Jimmer man ihm ein Lager auf den fußboden gebreitet hat. Ich sah und sprach ihn heute. Seine Wunde ist schmerzhaft, aber bis jetzt, wie es scheint, nicht bedenklich. Er soll in diesen Cagen bis zu seiner Heilung nach Deutschland zurücksehen.





## Drittes Kapitel.

Commercy. - Bar le Duc. - Clermont en Urgonne.



ienstag, den 23. August, follte die Reise nach Westen fortgesetzt werden. Sheridan und seine Leute sollten uns begleiten oder ohne Verzug solgen. Der Regierungspräsident von Kühlwetter blieb bis

auf Weiteres hier und zwar als Präfect. In gleicher Stellung gingen der Graf Renard, eine Hühnengestalt mit dem entsprechenden Barte, nach Nancy und der Graf Henckel nach Saargemünd. Man sah den Reichsboten Bamberger wieder. Unch Herr Stieber tauchte in der Nähe des Hauses an der Ecke der Rue Raugraf einmal auf. Endlich begegnete ich, als ich mir die innere Stadt vor unserer Ubsahrt noch einmal besah, um mir ihr Bild als Undenken einzuprägen, zum ersten Male, seit ich ihn acht oder zehn Cage vor der Kriegserklärung im Auswärtigen Umte mit dem Kriegsminister die Treppe zur Wohnung des Chefs hatte hinaufsteigen sehen, dem seinen, saltigen, glattrafirten Gesichte Moltkes wieder. Es kam mir vor, als ob es heute ein recht zufriedenes und verznügtes Gesicht wäre.

Intereffant war, als ich ins Bureau zurückkam, ein Bericht über die Urt, in der sich Chiers vor Kurzem über die nachste

Jufunft frankreichs geäußert hatte. Er hatte mit Bestimmtheit vorausgesetzt, daß wir uns im falle des Sieges das Elsaß nehmen würden. Napoleon würde nach dem Verlust von Schlachten auch den Verlust seines Chrones erleben, und ihm würde für einige Monate die Republik und dann wahrscheinlich ein Orleans folgen, vielleicht aber auch Leopold von Belgien, der, wie der Berichterstatter aus sicherer Erfahrung wissen wollte, ehrgeizig sei.

Um gebn Uhr brachen wir von Dont à Mouffon auf. icone Wetter der letten Cace batte von frub bis gum Machmittag wieder granbewölftem Bimmel mit Regenguffen Dlat gemacht. 3ch fuhr diefmal im Wagen der Sefretare, in dem auch die Uftenmappen des mobilen Auswärtigen Umtes von Ort zu Ort reiften. Der Weg führte gunächst über Maidibres. dann über den Berghang des Mofelthales nach Montauban hinauf, nach Limer und Begumont. Nach zwölf Uhr murde es heller, und wir faben ein ziemlich hobes Bügelland por uns, unter dem fic eine wellenformige Gegend mit breiten Senkungen hinstreckte. Bisweilen fuhren wir durch ein Stück Die Dörfer bildeten überall geschloffene Baffen, Laubwald. Baus an Baus wie in der Stadt; die meisten hatten ansehnliche Mairie- und Schulgebaude, einige auch anscheinend alte Kirchen in gothischem Stil. Jenseits Gironville freigt die Chauffee einen fteilen Bügel binauf, von dem man eine weite Aussicht über die unten fich bingiebende Chene bat. Wir verließen hier die Wagen, um es den Oferden bequemer zu machen. Much der mit Abeten an der Spite unseres Zuges fahrende Kangler ftieg aus und ging eine Diertelftunde in feinen großen Aufschlagftiefeln, die in ihrer form und Weite an die erinnerten, die man auf Bildern vom dreifigjährigen Kriege fieht. Neben ihm fdritt Moltte her: der größte Kriegsfünftler unfrer Cage

wanderte an der Seite des größten Staatsmanns der Zeit auf französischer Landstraße hin — auf Paris zu, und ich wette darauf, daß beide daran in dem Augenblicke nicht einmal etwas Besonderes fanden.

Nachdem wir wieder eingestiegen, faben wir, wie gur Rechten der Strafe unter den Banden flinker Soldaten eine Telegraphenleitung entstand. Bald darauf fuhren wir in das Thal der obern Maas hinab, und furz nach zwei Uhr erreichten wir Commercy, ein bubiches Stadtden mit etwa 6000 Einwohnern, das einen großen Wald neben fich hat. Der fluß ift hier noch schmal und sumpfia. Un ihm liegt ein altes Schlof mit einer Säulenfront. Die weißen Jaloufien der pornehmeren Bäufer in den Straken maren grokentheils geschloffen. wie wenn man die verhaften Oreufen nicht feben wollte. Dagegen schien das Volk in der Bloufe neugieriger und weniger feindselig. Mehrmals las man über den Churen die firma: "Fabrique de Madeleines". Diese sind Biscuits in der form fleiner Melonen, die in gang frankreich Ruf haben, weshalb wir nicht verfaumten, ein paar Schachteln davon nach Baufe ju ichicken.

Der Chef wurde mit Abeken und Kendell auf der Rue des fontaines im Schlößchen des Grafen Macore de Gaucourt einquartiert, in welchem in den letzten Tagen ein fürst oder Prinz von Schwarzburg gewohnt hatte, und wo nur die Dame vom Hause zurückgeblieben war. Ihr Gemahl diente in der französischen Armee und stand infolge dessen im felde. Er war ein sehr vornehmer Herr; denn er stammte von den alten Herzögen von Lothringen ab. Seine Wohnung hatte neben sich einen hübschen Blumengarten, und dahinter streckte sich ein großer schattiger Park hin. Ich wurde nicht weit vom Minister, auf der Rue Heurtebise Aummer I, im Parterre-

putiftübchen eines kleinen Rentiers, des Sieur Gillot, untergebracht, wo ich einen freundlichen und gefälligen Wirth und ein vortreffliches himmelbett fand. Bei einem Gange durch die Stadt traf ich Sheridans Udjutanten vor einem hause, zu dessen Chüre Stufen hinaufführten. Er erzählte mir, daß sie Unfangs Mai von Californien aufgebrochen und unter großen Beschwerden nach Chicago gereist, von da nach Condon, dann nach Berlin gegangen und von dort wieder in fünf Cagen nach Pont à Mousson gefahren seien. Er und der General, der im ersten Stock zum fenster heraussah, trugen jetzt Unisorm. Später suchte ich den Kanzler auf, den ich im Garten fand, und fragte, ob es für mich zu thun gebe. Nach einigem Besinnen bejahte er es, und eine Stunde später bekam sowohl die Feldpost als der neue Celegraph durch mich zu thun.

3d idrieb unter Underm folgenden Urtifel:

"Es ift jett vollkommen ficher, daß die Oringen der familie Orleans in der Erwartung, den Stern der Napoleoniden noch mehr erbleichen und noch tiefer finten gu feben, ihre Zeit für gekommen halten. Unter Betonung des Umftandes, daß fie frangofen find, haben fie frankreich in der jetzigen Krifis ihren Degen zur Verfügung geftellt. Durch ihre Schlaffheit zum großen Cheil, durch ihr gleichgültiges Geschehenlaffen in Sachen der Entwickelung ihrer Nachbarn hat die familie Orleans ihren Thron verloren. Durch Energie scheint fie fich ibn wiedererobern zu wollen, und durch Gingeben auf die dauvinistischen Belüfte, auf das Bloriebedürfnig und auf die Weltbevormundungsluft der frangofen wurde fie fich auf ihm zu erhalten fuchen. Wir find mit unferm Werke noch nicht gu Ende. Ein entscheidender Sieg ift mahrscheinlich, aber noch nicht ficher, der fall Napoleons scheint nahe gerückt, ist aber noch nicht erfolgt. Dürften wir uns, wenn er wirklich erfolgte, Ungesichts des

soeben Bemerkten mit einem solchen Ergebniß unser ungeheuren Unstrengungen zufrieden geben, dürften wir glauben, damit erreicht zu haben, was unser höchstes Ziel sein muß, einen auf lange Jahre gesicherten Frieden mit Frankreich? Niemand wird Dieß bejahen. Ein friede mit den auf frankreichs Chron zurückgekehrten Orleans wäre ohne Zweisel noch mehr ein bloßer Scheinfriede, als ein solcher mit Napoleon, der doch schon genug Gloire eingeheimst hatte. Ueber kurz oder lang wären wir wieder von frankreich herausgesordert, und dann wäre dieses vermuthlich besser gerüstet und mächtiger Allianzen sicherer".

Es sollten drei Reservearmeen in Deutschland gebildet werden: eine und zwar die stärkste bei Berlin, eine am Rhein und eine, wegen Besterreichs bedenklicher Haltung, in Schlessen bei Glogau. Es war eine reine Defensivmaßregel. Die Truppen am Rhein sollte der Großherzog von Mecklenburg, die bei Berlin der General v. Canstein, die bei Glogan der General von Löwenfeld befehligen.

Gegen Ubend machten Soldaten Musik vor dem Hause des Königs, der schon in den freiheitskriegen in Commercy Quartier genommen hatte, und die Straßenjugend hielt den Hautboisten und Hornisten ganz gemüthlich die Notenblätter.

Beim Diner, wo wir unter andern guten Dingen wunderschönen weißen Bordeaux hatten, waren die Grafen Waldersee und Lehndorss, sowie zuletzt Generalleutnant von Alvensleben (aus Magdeburg) Gäste des Chefs. Der letztere erzählte — ich erinnere mich nicht mehr, in welchem Zusammenhange — von dem "Mergelmajor", der alles Geschehene hienieden auf geognostische Ursachen zurückzusühren gewohnt war. "Er räsonnirte ungefähr so: Die Jungfrau von Orleans konnte nur auf frucht-

barem Mergelboden geboren werden, sie mußte auf Kalkboden einen Sieg erfechten, und sie mußte nothwendig auf Sandstein sterben".

Alvensleben berichtete, als von der barbarischen Kriegführung der feinde die Rede war, daß sie auch aus Coul auf einen Parlamentär geschossen, wogegen ein andrer Offizier, der nur zum Scherz auf das Glacis geritten, sich in aller freundschaftlichkeit mit den Herren auf den Wällen hätte unterhalten können. Es wurde die frage aufgeworsen, ob Paris nicht trotz seiner Werke gestürmt werden könne, und die Militärs bejahten sie. Der General sagte: "Eine große Stadt dieser Urt kann, wenn sie von einer genügend zahlreichen Urmee angegriffen wird, nicht mit Erfolg vertheidigt werden". Einer der Herren wollte "Babel ruinirt haben" und führte Gründe an, die mir im Stillen ungemein gesielen. Der Minister aber erwiderte: "Ja, das wäre ganz recht, es geht aber aus vielen Rücksichten und schon darum nicht an, weil auch Deutsche, Kölner und frankfurter, dort bedeutende Kapitalien angelegt haben".

Man sprach dann von dem eroberten und noch zu erobernden frankreich. Alvensleben wollte das Cand bis zur Marne behalten. Unser Graf hatte einen andern Wunsch, dessen Verwirklichung er aber nicht jür möglich zu halten schien. "Mein Ideal wäre", so sagte er, "eine Art Colonie Deutschlands, ein neutraler Staat von acht bis zehn Millionen, wo es keine Conscription giebt, und dessen Steuern nach Deutschland sließen — soweit sie nicht im Innern gebraucht werden. Frankreich verlöre so die Gegenden, wo seine besten Soldaten herkommen, und würde unschädlich. Im Reste von Frankreich keine Bourbons, keine Orleans, zweiselhaft, ob Lulu oder der dicke oder der alte Bonaparte. Ich wollte bei der Luxemburger Geschichte keinen Krieg, da ich wuste, daß es sechs geben würde. Uber das

muß jetzt ein Ende haben. Doch sprechen wir nicht vom fell des Bären, ehe er geschoffen ist. Ich gestehe, ich bin in dieser hinsicht abergläubisch". — "Na, er ist aber doch schon angeschossen, der Bär", meinte Graf Waldersee. — —

Der Kanzler kam dann auf seine Söhne zu reden, wobei er sagte: "Ich hoffe jetzt, daß ich von meinen Jungen wenigstens den einen behalte — ich meine Herbert, der jetzt auf dem Heimwege sein wird. Er hat sich übrigens im Felde ganz gut gewöhnt. Als er verwundet bei uns in Ponk à Mousson lag, und gemeine Dragoner ihn besuchten, verkehrte er mit ihnen freundlicher wie mit Offizieren".

Beim Thee wurde erzählt, daß der König [8]4 hier in derselben Straße gewohnt habe wie heute, und zwar in dem Hause neben dem, wo gegenwärtig sein Quartier sei. Der Minister sagte: "Mein weiterer feldzugsplan für Seine Majestät ist der, daß er die Stabswache vorausschickt. Das Terrain muß rechts und links von der Straße von einer Kompagnie abgesucht werden, und das Hauptquartier muß beisammen bleiben. Don Strecke zu Strecke müssen Posten stehen. Diesen Plan hat der König genehmigt, nachdem ich ihm gesagt, daß man es [8]4 ebenso gemacht hätte. Die Monarchen suhren damals nicht, sondern ritten, und da war eine Reihe russischer Soldaten, zwanzig Schritt auseinander, am Wege ausgestellt". Jemand meinte, es sei allerdings möglich, daß Bauern oder Franctireurs auf den König im Wagen schöffen. — —

Um nächsten Morgen führte mich Gillot nach dem Schloffe, in welchem im vorigen Jahrhundert der Schwiegervater Ludwigs des fünfzehnten, Stanislaus Lefzczynski als Herzog von Lothringen und Bar zuweilen Hof hielt, und welches in den letzten Jahren eine Kürassierkaserne gewesen war. Don den hintern

fenstern bat man eine bubiche Aussicht auf die unten langfam vorbeifliefende Maas und die Baumaruppen am andern Ufer. Wir besuchten auch die Kapelle des Schloffes und deren "fabrique". welches Wort Werkstätte und zugleich Rumpelkammer zu bedeuten icheint. Bier follten unfere Soldaten - es maren Bufaren gewesen, meinte der Kufter - verschiedene Störungen angerichtet, etlichen Beiligenbildern die Nasen abgeschlagen, ein Marmormedaillon gerbrochen, den Kronleuchter gertrummert, das Urchip herumgestreut und einem alten Belbilde einen Sabelhieb verfent haben. Dielleicht hatten fie's in der Dunkelheit aus Derfeben gethan; die beiden frangofen aber maren darüber febr entruftet. und ich glaube, ich habe fie nicht überzeugt, wenn ich ihnen fagte, dergleichen Unfug mare bei uns nicht üblich. Sonft waren die Ceute, mit denen ich in Berührung fam, gar nicht übel. Besonders mein madrer Wirth, der mir mehr als einmal versicherte, er betrachte mich nicht als feind, sondern als Er gehörte zu der in frankreich häufigen Klaffe von Bewerbtreibenden, die, nachdem fie fich bis gum fünfzigften Jahre redlich geplaat und forgfältig gespart haben, fich mit einem Dermogen von den Geschäften gurudgieben, das fie in den Stand fetzt, ihre übrige Lebenszeit mit der Pflege eines kleinen Blumen- und Obstaartens und mit Zeitungslektüre und Beplauder im Kaffeehause sowie mit Besuchen bei freunden und Nachbarn behaglich zu verbringen. Berr Billot batte übrigens zwei Sohne, von denen der eine in Cochinchina lebte, der andere aber irgendwo in frankreich Beiftlicher mar. Er hoffte, daß man, da jett die Rede davon mare, auch Klerifer jum Kriegsdienst heranguziehen, seinen Sohn, indem Soldaten von ein paar Wochen doch nichts leiften konnten, blos gu Schreibereien, als "notaire" verwenden und nicht ins Befecht ichicten merde.

Um zwölf Uhr fuhren wir von Commercy wieder ab, qunächst durch schönen Saubwald mit verschiedenen Baumarten und viel Unterholg, Ephen, Schlingpffangen und Rankengemächsen, einem Dicicht poll prächtiger Derftecke für beimtucifche franctireurs, dann in offnere wellige Begend bingus. Der Boden scheint nicht aut ju fein, das Betreide, welches man zu Beficht bekam, Bafes, ftand durftig. Dielfach bolten wir auf dem Wege Colonnen ein, desaleichen murden mehrere Lager paffirt. Die Dorfichtsmafregeln, von denen der Chef am Cage vorher gesprochen hatte, maren getroffen. Wir hatten eine Dorbut von Ulanen vor uns und gur Bealeitung die Stabswache, die fich bunt aus den verschiedenen Reitergattungen der Urmee, grunen, rothen, blauen Bufaren, fachfifchen und preukischen Dragonern u. dergl. zusammensette. Der Wagenzug des Kanglers folgte dicht hinter dem des Königs. Sange Zeit famen wir durch fein Dorf. Dann berührten wir St. Aubin, und bald nachber fuhren wir auf der Chauffee an einem Meilenstein vorüber, auf dem zu lefen mar: Paris 241 Kilometer. - wir waren somit nur noch etwa 32 Meilen von Babel entfernt. Weiterbin ging die Reise an einem langen Zuge baierischer Bagagewagen vorbei, die zu den Regimentern König Johann von Sachsen, Großbergog von Beffen, von der Cann, Dring Otto und andern gehörten und uns zeigten, daß wir uns jett im Bereiche der vom Kronpringen geführten Urmee befanden.

Nicht lange nachher fuhren wir in die kleine Stadt Ligny hinein, die gedrückt voll baierischer Soldaten und anderem Kriegsvolk war, und auf deren Markte wir in einem tollen Durcheinander von allerhand fuhrwerken etwa drei Diertelstunden hielten, da unser Chef dem hier verweilenden Kronprinzen einen Besuch abstattete. Dann wanden sich unsere

Wagen durch das Gewirr wieder hinaus, und wir erreichten ein anmuthiges grünes Chal mit Bäumen und Wiesen, durch das wir an einem Kanal hin nach Bar le Duc gelangten. Auf dem Wege gabs wieder Massen von himmelblauem baierischen Fußvolke. Dann folgte ein Lager von Chevauxlegers mit stadkernden Kochseuern, darauf ein zweites, dabei eine Rinderheerde, von Soldaten gehütet, endlich ein drittes mit einer großen Wagenburg.

Bar le Duc, die größte frangofische Stadt, in die der feldzug uns bisher gebracht, mag 15,000 Einwohner haben. Es liegt an einem Kangl mit iconem grunen Waffer und an dem feichten und ichlammigen flufichen Ornain, über das mehrere Bruden führen, zum großen Theil aber auch auf der Bobe über diesen Wafferläuften - Dartien der Stadt, die fich recht malerisch prafentiren. Auf den Strafen und Dlaten mar es fehr lebhaft, als wir hindurchfuhren, und durch die Jaloufien lauschten neugierige frauengefichter nach den Wagen herab. Uls der König fam, empfing ibn eine baierifche Musikbande mit "Beil Dir im Siegerkrang"! Er nahm auf der Bauptstrafe der Unterstadt, auf der Rue de la Banque, im hause der Bank von frankreich feine Wohnung; für den Kangler und uns war fchrag über im Baufe eines Berrn Pernay Quartier gemacht Bier murde im Erdaeschof rechts das Bureau eingerichtet, mahrend das Zimmer links vom Eingange uns gum frühftuck und Diner versammeln sollte. Der Chef wohnte im ersten Stock vornheraus. Abeken in einer Stube, die auf den hübschen Barten hinter dem Hause und seine blühenden Rosenftode, feine Cannenbaumden und feine Granatftraucher binausfah, ich daneben in einer Kammer mit allerlei Beiligenbildchen, Portraits von Geiftlichen und ähnlichen mit der Kirche in Derbindung ftehenden Dingen. Der hausherr, elegant eingerichtet,

offenbar wohlhabend, war davongegangen und hatte blos eine ältliche Aufwärterin zurückgelassen.

Bei Cifche mar der Leibargt des Königs, D. Lauer, Gaft des Ministers. Letterer mar mittbeilfam wie fast immer und. wie es schien, ungewöhnlich aut aufgelegt. - - Bei dem Besuch in Liany hatte er mit dem Kronpringen und mit den fürften und Oberoffizieren in deffen Begleitung frühftucken muffen, und man batte recht aut gefpeift. "Unch der Augustenburger mar da, er trug baierische Uniform, fodak ich ihn erst gar nicht erkannte, und machte, als er mich gewahr murde, ein verlegnes Besicht". Sonft erfuhr man aus den Zeukerungen des Chefs, daß Graf Banfeld für die Zeit, die wir hier bleiben follten, als eine Urt Prafect zu fungiren bestimmt war - eine Rolle, zu der er fich vermuthlich durch besonders qute Kenntnif des frangofischen und durch die Dertrautheit mit der Sitte und Urt des Candes empfahl, die er fich durch langen Aufenthalt in Daris erworben hatte. Nach einer andern Meuferung des Ministers mar anzunehmen, daß das Bauptquartier hier mahrscheinlich mehrere Cage verweilen wurde -"wie in Capna" fagte der Graf lächelnd.

Um Abend wurden vor dem Chee wieder einige Artikel nach Deutschland abgesendet, unter andern einer über die Mitwirkung der Sachsen bei Gravelotte, auf welche der Chef inzwischen wiederholt lobend zurückgekommen war. Er lautete:

"In der Schlacht, die am [8. bei Metz stattfand, haben die Sachsen sich durch gewohnte heldenmüthige Capferkeit hervorgethan und sehr wesentlich dazu beigetragen, daß der Zweck des Cages deutscherseits erreicht wurde. In der Absicht, das sächsische Armeecorps bald auch vor den feind zu bringen, hatte man dasselbe Cags vorher starke Märsche vom rechten nach dem äußersten sinken flügel machen lassen, und auch am [8. selbst

lag ihm ein solcher ob. Crotz dieser Strapazen aber griffen diese braven Cruppen, als sie den franzosen gegenüberstanden, mit bewundernswerther Energie an, warfen die feinde kräftig zurück und erfüllten ihre Aufgabe, die darin bestand, den Gegnern das Durchbrechen nach der Gegend von Chionville zu verlegen, in vollkommenster Weise. Ihr Verlust bei diesen Kämpfen beträgt gegen 2,200 Mann".

3ch werde jetzt der Abwechselung halber wieder einmal mein Cagebuch felbst sprechen laffen.

Donnerstag, den 25. August. früh vor der Stunde. von wo an es zu thun giebt, einen Spagiergang in den oberen. und offenbar älteren Cheil der Stadt gemacht, wo eine icone gothische Kirche, dem beiligen Detrus geweiht, mit reichverziertem Portal, desaleichen einige ftattliche Bäuser aus der Zeit der mittleren Renaiffance. Die Aussicht beim Schloffe über der Stadt ift recht anmuthig, nur fehlt dem Chale ein in die Augen fallendes Bewäffer. Die Saffen der Oberftadt fteigen meift fehr fteil bergan und find großentheils eng und mitunter dunkel. Unten ist's sonniger. Man sieht hier viele einstöckige, massiv aus schönen Quadern erbaute Baufer mit weifigestrichnen Sommerladen. Und in diefen Quartieren befinden fich Kirchen in gutem Stil, darunter ein paar neue. Die Saden find fast alle geöffnet. Die Leute, die wir nach dem Wege fragen, antworten höflich. Nicht fern von unserm Quartier führt über den fluß eine alte Steinbrücke, die in der Mitte ein Thurmchen hat, welches ohne Zweifel noch die Zeit gesehen hat, wo Lothringen und das Bergogthum Bar nicht zu frankreich gehörten. Wir befuchen den Bahnhof, deffen Zimmer und Sale - man fagt, von den frangofen felbst - garftig verwüstet worden find.

Gegen neun Uhr beginnt der Durchzug der Baiern. Sie marschiren über die Rue de la Banque und so vor der Woh-

nung des Königs und der unsern vorbei. frangofische Zuschauer haben fich mehr, als uns bequem ift, auf den Crottoirs zu beiden Seiten der Baumreiben eingefunden, welche die breite Strake einfassen. Grüne Chevauxlegers mit rosenrothen Kragen und Aufschlägen, dunkelblaue Küraffiere, unter denen viele ftattliche Gestalten, Sanziers, Urtillerie, Infanterie, Regiment auf Regiment geht der Marich an dem Oberfeldherrn der deutschen Beere porüber, stundenlang. Lautschallendes Burrah por dem König, wobei die Reiter ihre Dallasche schwingen und das fußvolk die rechte Hand emporhebt, gesenkte fahnen, schmetternde fanfaren der Reitertrompeten, Mufikbanden der Infanterie, von denen die eine den prachtvollen Bobenfriedberger Marich fpielt. Erft das Urmeecorps des Generals von Hartmann, dann das von der Cann's, der nachher bei uns frühstückt. unmittelbar nach dem Kriege von 1866 oder auch noch vor drei Monaten für möglich gehalten hätte!

Mehrere Urtifel für die Doft, andere für den Telegraphen geschrieben. Unsere Leute rücken rasch vorwärts. Die Spiten der deutschen Beerfaulen fteben icon zwischen Chalons und Epernay. In Deutschland find die por einigen Cagen beiprochenen drei Reservearmeen in der Bildung begriffen. Meutralen erheben gegenüber unfrer Ubficht, uns durch Ginverleibung frangöfischen Gebiets eine portheilhafte Westarenze gu fcaffen, zum Cheil Schwierigkeiten. Namentlich England, das, wie feither immer, mifigunftig Miene macht, uns die Bande zu binden. Beffer icheinen die Berichte aus Petersburg zu lauten, wo der Kaifer, obicon nicht ohne Bedenken wegen der ins Auge gefaßten Magregel, uns wohlwill und die Groffürstin Belene uns ihre thätige Sympathie zugewendet hat. Wir bleiben bei unfrer Absicht, die von der Nothwendigkeit, die fuddeutschen Sander endlich einmal vor frankreichs Unfällen ficher zu ftellen und

auf diese Weise unabhängig von der frangofischen Dolitit an machen, eingegeben ift, und deren Ausführung, wenn die Sache erst in die Geffentlichkeit gedrungen ift, von dem nationalen Befühl ohne Zweifel mit einer Energie gefordert werden wird. der ichmer zu midersteben sein murde. — Man berichtet pon den Truppen por uns allerhand Emporendes über die Franctireur-Banden, die fich gebildet haben. Ihre Uniformirung ift der Urt, daß man in ihnen taum Soldaten erkennt, und mas fie an Ubzeichen tragen, die fie als folche fenntlich machen, konnen fie leicht ablegen. Ein folder Burich liegt, mahrend ein Reitertrupp pon uns die Strafe daber fommt, auscheinend fich sonnend am Graben, neben einem Behölg. Sind die Leute vorbei, feuert er fein Gewehr, das in der Zwischenzeit im naben Gebuich verborgen gehalten, auf fie ab und läuft in den Wald, aus dem er, der Wege fundig, ein Stud weiterhin als harmlofer Bloufenmann wieder herauskommt. 3d follte fast meinen, das maren feine Daterlandsvertheidiger, fondern Meuchelmörder, die man ohne viel federlesens benten follte, wenn man ihrer habhaft würde.

Bei Cische gehört Graf Seckendort, Abjutant im Generalstabe des Kronprinzen, zu den Gästen. Man spricht nach andern Dingen von dem unter die Baiern gegangnen Augustenburger. — — (Das Urtheil lief ungefähr auf die Aeuserung hinaus, die einige Monate später ein wohlgesinnter Freund, der damals als Professor in Kiel lebte, in einem Briefe an mich that: "Wir alle wissen, daß er nicht zum Perrichten von heldenmüthigen Chaten geboren ist. Dafür kann er nicht. Es ist ein familienzug, wenn er's mehr mit dem zähen Abwarten, mit dem Aussehen nach den Wundern hält, die sein Erbrecht für ihn verrichten soll. Aber daß er's mit dem Heldenthum nicht wenigstens einmal versucht hat. Es würde sich doch ganz

anders ausnehmen, wenn er, statt sich als Schlachtenbummler an das Heer anzuhängen, als Hauptmann oder Major eine Kompagnie oder ein Batailson der Soldaten, die einmal beinahe seine Soldaten geworden wären, oder meinethalben auch eine baierische Kompagnie führte. Vermuthlich würde dabei nicht viel herauskommen, aber man freute sich doch über den guten Willen".) — —

Sedendorf stellte in Abrede, daß der Kronprinz verrätherische französische Bauern habe erschießen lassen, wie das Berücht wissen will. Im Gegentheil, er sei überall sehr mild und duldsam verfahren, namentlich auch gegen ungezogen auftretende feindliche Offiziere.

Graf Bohlen, immer voll hübscher Anekoten und Einfälle, berichtete: "Als die Batterie v. Breinitz am 18. so heftiges feuer erhielt, daß in kurzer Zeit fast alle Pferde und die Mehrzahl der Bedienungsmannschaft todt oder verwundet am Boden lagen, sagte der Kapitän, indem er sich mit den letzten noch Aufrechtstehenden einzurichten versuchte: "Feines Gefecht, das, nicht wahr"? —

Der Chef erzählte: "Vorige Nacht fragte ich die Schildwache draußen vor der Chür, wie es ihr ginge, und wie es mit dem Essen stünde, und da erfuhr ich, daß der Mann seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen hatte. Da ging ich hinein und suchte die Küche und schnitt ihm einen tüchtigen Knust Brot herunter und trug's ihm hinaus, was ihn sehr vergnügt zu stimmen schien".

Als dann von Hatzfelds Präfectur die Rede auf andere Präfecten und Commissarien in spe kommt, und jemand bei dem einen und dem andern Namen, der dabei genannt wird, Zweifel an der Befähigung von dessen Cräger äußert, bemerkt der Minister: "Unfre Beamten in Frankreich mögen immerhin

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Muff.

ein paar Dummheiten begehen, wenn nur im Allgemeinen energisch regiert wird".

Man spricht von den Telegraphenlinien, die so rasch hinter uns entstehen, und es wird erzählt: Die Telegraphisten, denen ihre Stangen weggeschleppt und ihre Drähte durchschnitten worden, verlangen von den Bauern, daß sie des Nachts bei der Leitung Wache hielten. Die wollten aber nicht, auch als man ihnen Bezahlung dafür anbot. Juletzt versprach man ihnen, daß jede Stange den Namen dessen erhalten sollte, der bei ihr gewacht habe, und diese Speculation auf die französische Eitelkeit glückte: die Kerls mit den langen Jipselmützen hielten die ganze Nacht getreulich Wache, und es gab keine Beschädigungen mehr.

freitag, den 26. August. Es heißt, daß wir heute noch weiter gehen, und zwar nach Saint Menehould, wo unsere Cruppen, wie ich diesen Morgen nach Deutschland telegraphirte, 800 Mobilgarden gefangen genommen haben. Jene bevorstehende Wendung der Reise berichtet Caglioni, der uns beiläusig gestern beim frühstück mit vorzüglich schönem Caviar bewirthete, den er, wie ich glaube, vom dicken Borck hatte. Früh einen Urtikel über die Franctireurs gemacht und deren salsche Vorstellungen von dem, was im Kriege erlaubt, aussührlich geschildert. Dann, da der Chef fort — wie Einige wollen, zum König, wie Undere sagen, zu einer Cour in und um die obere Stadt\*) — in Begleitung Abekens wieder

<sup>\*)</sup> In letterem falle könnte folgendes auf unfern Aufenthalt in Bar le Duc bezogen werden. In der Parifer "Tevue politique et litteraire" vom februar oder März 1874 erzählt Charles Coizet: "In einer Stadt des öftlichen frankreich, welche die traurige Ehre hatte, einige Tage hindurch die höchsten Persönlichkeiten der Invasson zu beherbergen, und wo in aller Eile der forcitte Marsch nach Sedan beschlossen wurde, ging der famose Bismard, unbekammert darum, daß die Verwünschungen und das Erstaunen des Volkes mit fingern auf ihn wiesen, allein in den entlegensen Quartieren der Stadt

ju der schönen alten Eglife de St. Dierre hinauf. Wande und Säulen find in ihr viel weniger hoch, letztere auch viel weniger schlank als sonst bei gothischen Kirchen, aber dennoch ist Alles fehr zierlich. Die Bemalde im Innern haben feinen funftlerischen Werth. Un der einen Wand fteht ein Sfelett aus Marmor, von einer Bergogin gestiftet, die ihren Gemahl in fo munderlicher Weife geliebt hat, daß fie, als er geftorben, fein Berg in der Band des Gerippes aufbewahrte. Die fenfter Beigen Blasmalereien, die eine farbige Dammerung im Schiffe verbreiten. Ubeffen mar dadurch eigen angeregt und gestimmt. Er citirte Stellen aus dem zweiten Theile von Goethes fauft. Er war einmal gang der Romantifer, der er ift oder fein will. 3d fürchte, er bat mit feinem por Allem auf Dinge der Aefthetik gerichteten Wefen mahrend feines Aufenthalts in Rom, mo er Befandtichaftsprediger gewesen, eine ftarte Binneigung gur fatholischen Kirche eingefogen, die dadurch nicht geschwächt worden fein wird, daß vornehme Leute in Berlin, in deren Kreise er Zutritt hat, fich für fie enthusiasmiren. Sein Berg wird nicht dabei fein, wenn er einmal mit helfen nuß, gegen ne front zu machen.

Wieder hinunter auf steilen Treppen durch enge Gäßchen auf die nach Oudinot benannte Strafe und unmittelbar vor deffen Geburtshaus, das durch eine Tafel als folches bezeichnet

auf und nieder. Ein Mann, der durch häuslichen Kummer verbittert, und dem an seinem Ceben nichts gelegen war, bat unter der hand für ein Unternehmen, welches großes Aussehen machen würde, um eine verborgene Waffe. Man verweigerte ihm dieselbe, man zitterte, daß er eine solche finden könnte. Die Einwohner dieser übrigens sehr patriotischen Stadt waren eben entwaffnet worden. Cags darauf hatte sich dieser Mann gehenkt, und sein Plan wurde mit ihm zu Grabe getragen. Und der Kanzler war allein, in Uniform, auf der Diehweide der obern Stadt spazieren gegangen"! Die Wehmuth, mit der Herr Coizet schließt, hat etwas Cragisomisches.

ift. Es ist ein kleines, dürftiges und gebrechliches Ding, das nur drei genster hat, und in dessen Innern eine Säge geht. Abeken kaufte in einem Caden zwei Photographien von der Kirche droben "zum Andenken an die weihevolle Stimmung", die er dort empfunden, und verehrt mir eine davon. Wie wir in unser Quartier kommen, hören wir, daß Eigenbrodt heftig an der Ruhr erkrankt ist, und daß er hier zurückgelassen werden muß.

Wir fubren am 26. wirklich weiter; unfer Biel war aber nicht Saint Menebould, wo es noch unficher war und franctireurs und Mobilaarden spuften, sondern nach Clermont en Argonne, wo wir gegen sieben Uhr Abends eintrafen. dem Wege, der uns durch verschiedene ziemlich große Dorfer mit hübiden alten Kirden führte, maren in den letten Stunden alle zweihundert Schritte gur Sicherheit feldgensdarmen aufgestellt. Die Bäuser zeigten überall ungetünchte graue Steinmauern und ichloffen fich dicht aneinander. Alle Welt humpelte hier in plumpen Bolgichuhen herum, und die Besichtsbildung der Männer und Weiber, die oft recht zahlreich vor den Chüren standen, mar, soviel ich in der Gile beobachten konnte, fast durchmeg eine häfliche. Doch ifts mahrscheinlich, daß man die hübscheren Mädchen vor den deutschen Raubvögeln in Sicherheit bringen zu müffen gemeint hatte. Mehrmals passirten wir Behölze von einer Ausdehnung, wie ich sie in dem mir als vergleichsweise waldarm geschilderten frankreich nicht erwartet hatte. Immer war es Laubwald mit dichtem Unterholz und Schlingpflanzengeflecht.

Wir begegneten zuerst baierischen Truppenzügen und Wagenscolonnen, von welchen der vor uns fahrende König wieder Hurrahsalven erhielt, nach denen der Kanzler auch sein Cheil befam. Darauf holten wir nacheinander das 31. Regiment (Chüringer), das 96. und das 66. ein. Dann subren wir an

Bufaren, weiterbin Ulanen und gulett fächfischen Trainfoldaten vorüber. Un einem Waldfaume, nicht fern von einem Dorfe, das, wenn ich nicht irre, Triaucourt hieß, machte unserm Zuge ein Wagen mit gefangnen franctireurs Dlatz, binter dem ein zweiter mit deren Cornistern und Gewehren sowie den Waffen pon andern Ceuten ihrer Urt herfuhr. Die meisten von den Buriden bingen die Köpfe, einer weinte. Der Chef bielt an und fprach mit ihnen. Er ichien ihnen nichts Erfreuliches zu fagen. Weiterhin erzählte uns ein höberer Offigier, der an den Wagen der Rathe heranritt und einen menschenfreundlichen Coanac bekam, daß diefe Befellen oder Kameraden von ihnen am Cage porber in diefer Begend einen Rittmeifter oder Major von den Ulanen, v. fries oder friefen, beimtückisch erschoffen. Befangen genommen, hatten fie fich nicht wie Soldgten betragen, sondern wären ihrer Escorte davon gelaufen. Reiter aber hatten in den Rebgarten, in die jene fich verfrochen, mit Bulfe von Jagern eine Urt Keffeltreiben gegen fie angestellt, und fo maren fie jum Cheil wieder eingefangen, jum Cheil erschoffen oder niedergestochen worden. Man fah, der Krieg fing an, infolge des Creibens diefer freischärler eine graufame Wendung zu nehmen. Der Soldat betrachtet fie von vornherein als Cente, die fich um Dinge bekimmern, welche fie von Rechts= wegen nichts angehen, die nicht jum handwerk gehören, als Pfuscher und Bönhasen, wobei er noch gar nicht daran gu denken braucht, daß fie ibm meuchlerisch aufpaffen könnten.

Wir kamen in Clermont etwas durchnäßt an, da uns auf dem Wege zweimal ein tüchtiger Schauer von Regen und hagel überfallen hatte, und wurden mit Ausnahme von Keudell und hatzeld in der auf der linken Seite der hauptstraße gelegnen Stadtschule untergebracht. Der König hatte sein Quartier uns schräg gegenüber. Es fand sich noch am Abend Gelegenheit, den

Ort ein wenig in Augenschein zu nehmen. Derfelbe mag etwa zweitaufend Einwohner baben und liegt malerisch in einer Senkung in den Vorbügeln der bier nicht hoben, mit Saubwald bedeckten Kette der Urgonnen neben und auf einem tegelförmigen Berge mit einer Kapelle. Die lange Grande Rue mar bei unfrer Unkunft voll Bagagewagen und Kutichen, und auf dem Pflafter lag viel gertretener dicker gelber Koth. Bier und da fah man einige fachfische Jager. Bei finkender Sonne ftiegen Ubeken und ich auf fteinernen Stufen am Abbang binter dem Schulhaufe nach der alten gotbijden Kirde binauf, die von boben Schattenbäumen umgeben auf der balben Bohe des Berges fteht und dem mir bis dabin unbefannten beiligen Didier geweiht ift. Sie mar offen und wir traten binein in die Dammerung, in der man Kangel und Altar nur in Umriffen fab. Die ewige Sampe warf ihren rothen Schein auf die Bilder an den Wänden, und durch gemalte fenfter fiel ein Restchen Ubendlicht auf den Wir waren allein. Alles um uns war tief still fukboden. wie eine Gruft. Zur gedämpft drang von unten her das Stimmengewirr und Radergeraffel der Menschemmenge, die den Ort durchfluthete, das Cramp Cramp durchmarschirender Cruppen und das Burrahrufen derselben vor dem Baufe des Königs zu uns heranf.

Alls wir wieder hinunter kamen, zogen gerade die "Maikäfer" vorbei. Der Minister war fort und hatte hinterlassen, daß wir ihm in's Hotel des Voyageurs folgen und da mit ihm essen sollten. Unser Küchenwagen war nämlich erst spät oder noch gar nicht eingetrossen. Wir gingen hin und fanden in einem kegelschubartigen Hinterzimmer, wo Alles voll Kärm und Cabaksqualm war, am Tische des Chefs noch Platz und Atzung. Ein Offizier mit langem dunklen Barte und einer Johanniterbinde speiste mit uns. Es war fürst Pleß. Er erzählte, daß die gefangnen französischen Offiziere in Pont à Mousson sich

anmaßend und unverschämt betragen und die ganze Nacht hindurch gezecht und Hazard gespielt. Ein General habe durchaus einen besonderen Wagen als ihm gebührend verlangt und sehr üngeberdig gethan, als der ihm natürlicherweise abgeschlagen worden sei. Man unterhielt sich dann von den Herren Franctireurs und ihrer uncommentmäßigen Urt, Krieg zu sühren, und der Minister bestätigte, was mir schon Abesen berichtet, daß er denen, die wir diesen Nachmittag an der Straße getrossen, sehr ernstlich die Leviten gelesen. Er schloß: "Ich sagte ihnen: "Vous serez tous pendus, vous n'êtes pas soldats, vous êtes des assassins'. Der eine sing dann laut zu stennen an". Daß der Kanzler sonst nichts weniger als hart ist, haben wir bereits gesehen und wird sich weiterhin noch mehrmals zeigen.

In unserm Quartier hatte der Chef eine Stube im ersten Stock inne, Abeken wohnte, glaube ich, in einem Hinterzimmer desselben, uns andern war in der zweiten Etage das Dortoir der zwei oder drei Pensionäre zugewiesen, die der Schulmeister dem Unscheine nach bei sich gehabt hatte — ein saalartiger Raum, in welchem es Ansangs von Möbeln nichts als zwei Bettstellen, jede mit Matratze, aber ohne Decke, und zwei Stühle gab. Die Nacht war bitter kalt, und ich hatte nichts als meinen Regenmantel von Kautschaft zur Bedeckung, aber es ging ganzleidlich, zumal wenn man mit dem Gedanken einschlief: wie müssen die Soldaten thun, die unten neben der Landstraße im Schlamme der Aecker campiren!

Um Morgen gab es ein rühriges und intelligent betriebenes Schaffen und Umgestalten, durch das sich unsre Schlafstube sehr verschiedenen Bedürfnissen anpaste. Sie wurde, ohne ihren Grundcharakter ganz zu verlieren, zugleich Bureau, Speisesfaal und Theezimmer. Durch Theisens kunstreiche hände wurde uns aus einem Sägebocke, auf den ein Backtrog gestellt wurde,

einer Conne, auf die gur Erböhnng ein niedriger Kaften tam, und einer ausgehobnen Chur, die vom Künftler über Bachroa und Kaften gelegt murde, ein ftattlicher Cijd bergerichtet, an welchem der Bundeskangler fpater mit uns frühftuctte und finite, mabrend in der Swifdenzeit gwifden frübftick und Mittaasbrot wie zwiichen diefem und dem Chee die Rathe und Eefretare die weltbewegenden Bedanten, die der Graf im Zimmer unter uns dachte, in Devefchen, Infructionen, Telegramme und Beitungsgrifel verwandelten und fauberlich zu Papier brachten. Dem Mangel an Etublen murde durch eine Bant aus der Kniche und den einen und den andern Koffer gufriedenstellend abaeholfen. Ein riffiges, gidtbriidiges Wajdbeden, welches Willifd, als einstiger Seemann im Defteln geschickt, mit Bulfe von Siegellad wieder dicht gemacht hatte, und ein großer eiferner Copf aus der Kniche, der andern unvermeidlichen Geschäften diente, faben nuter den Betten bervor verstohlen und ein wenig verichamt den Arbeitenden und Speisenden gu. Alls Leuchter murden uns wie dem Minifter leergetruntne Weinbouteillen - Erfahrung iehrte, dan Champagnerflaschen der Urt fich am beften dagu geliefert, in deren Balfen gutgemachte Stearinkergen cianen wirklich aang ebenso bell brennen wie in den Tullen filberner Kandelaber. Weniger leicht und befriedigend als zu Berath, Befchirr und Beleuchtung vermochten wir uns jetzt und fpater ju dem nöthigen Waschwaffer zu verhelfen, da fogar Trinkmaffer ichmer zu haben mar, indem die Menichenmaffe, die feit zwei Tagen die Brunnen des Pleinen Clermont aussaugte, das vorhandene 2lag für fich und die Oferde herausgepumpt hatte. Mur einer von uns, überhaupt anspruchsvoller als billig und auch sonst zum 27örgeln geneigt, jammerte über diese und andere Pleine Miklichkeiten. Die Uebrigen, darunter der vielgereifte Abeken, schienen fie mit mir guten humors als das Salg unferer Expedition zu betrachten. Eins jedoch ging allen über den Spahn: das holzstallartige Institut hinter dem Schulgebäude, wo die hier hausenden Ungehörigen der Aation, die an der Spitze der Civilisation marschirt, bei gewissen Beschwerungen Justucht suchen. Es war offenbar aus der Cürkei importirt, wo ich ähnliche Upparate, aber bei Weitem nicht so greuelhaft eingerichtet, halb verlegen, halb schadernd gesehen hattte.

Im Parterre hatte sich das Burcau des Kriegsministers — oder des Generalstabes — eingerichtet. In den dort besindlichen beiden Schulftuben schrieben fouriere und Soldaten auf den Schultischen und dem Katheder. Un den Wänden sah man verschiedene Lehrapparate, Landkarten und Sinnsprüche, an der einen schwarzen Cafel Rechenezempel, an der andern eine auf die böse Zeit bezügliche recht verständige Ermahnung: "Faites vous une étude de la patience et sachez céder par raison".

Shon während wir Kasse tranken, kam der Chef herauf und fragte verdrießlich, warum die Proclamation, nach welcher eine Unzahl von Vergehen der Bevölkerung gegen das Kriegsrecht mit dem Tode bestraft werden sollte, noch nicht angeschlagen sei. Ich erkundigte mich in seinem Auftrage bei Stieber, der sich im untern Theile der Stadt einen guten Platz ausgesucht hatte, und bekam die Antwort, Abeken habe die Proclamation dem Generalstabe übergeben, und er, der feldpolizeis Director, habe nur solche Bekanntmachungen anzuschlagen, die von Seiner Majestät ausgingen.

Als ich dem Kanzler Dieß meldete, wobei ich zugleich mehrere Aufträge erhielt, gewahrte ich, daß er kaum besser untergebracht war als wir. Er hatte die Nacht auf einfacher Matratze am fußboden geschlasen, seinen Revolver neben sich, und er arbeitete an einem Tischen, auf dem kaum beide Ellbogen ruhen konnten, in der Ecke neben der Thür. Die Stube

war auf das Aothdürftigste ausgestattet, von Sopha, Lehnseffel u. dgl. war nicht die Rede. Der, welcher seit Jahren die Weltzgeschichte machte, in dessen Kopfe ihre Strömungen sich concentrirten, um nach seinen Plänen verwandelt, wieder daraus hervorzugehen, hatte kaum, wo er sein Haupt hinlegte, während stupide Hosschanzen in bequemen Himmelbetten vom Aichtsthun ausruhten, und selbst Monsieur Stieber sich viel behaglicher zu betten verstanden hatte als unser Meister.

Ich sah bei dieser Gelegenheit einen in unsere hände gefallenen Brief, der Paris einige Tage vorher verlassen hatte und an einen hochstehenden französischen Offizier gerichtet war. Nach dessen Inhalt hatte man in den Kreisen, aus denen er stammte, wenig Glauben an die Möglichkeit ferneren Widerstandes gegen uns und ebenso wenig Hossung auf die Erhaltung der Dynastie auf dem Throne. Schreiber wußte nicht, was er von der nächsten Insunst erwarten oder wünschen sollte. Eine Republik ohne Republikaner, eine Monarchie ohne Monarchisen seigten sich als zu mittelmäßige Geister, die Monarchisten als zu selbstsüchtige Seelen. Man war begeistert von der Urmee, aber niemand beeilte sich, hinzugehen und sich ihr zur Bekämpfung des Feindes anzuschließen.

Der Chef kam nochmals darauf zu sprechen, daß die Leistungen der Sachsen am Cage von Gravelotte hervorgehoben zu werden verdienten. "Besonders die kleinen Schwarzen sollten gelobt werden", fügte er hinzu. "Sie selbst sprechen in ihren Blättern sehr bescheiden, und doch haben sie sich außerordentlich brav geschlagen. Suchen Sie sich doch Details über ihr tüchtiges Verhalten am 18. zu verschaffen".

Im Bureau war inzwischen schon eifrig gearbeitet worden — auf der Tischplatte, die eigentlich ihres Teichens eine Stuben-

oder Küchenthur war. Rathe und Sefretare schrieben und diffrirten in gespannter Chatigkeit inmitten einer malerischen Unordnung von Mappen und Uften, Regenmänteln, Schubund Kleiderbürften, flaschen mit Stearinlichtern, an denen aefiegelt wurde, zerriffenen Dapieren und aufgebrochenen Couverts, mit denen der Boden bestreut war. Ordonnangen famen und aingen, feldjäger und Kangleidiener. Alles redete laut durcheinander. Man hatte zu viel Eile, um Rücksicht üben zu können. Abeken ichok besonders lebhaft bin und ber zwischen dem improvisirten Tifche und den Boten, und seine Stimme mar vernehm= licher wie ie. 3ch alaube, daß feine flinke Band diesen Morgen alle halbe Stunden ein Schriftstud geliefert hat, fo oft borte man ihn den Stuhl rucken und die Diener herbeirufen. Dagn von der Strake berauf fast unaufbörliches Tramp Tramp, Musik. Crommeln und Wagenrollen. Es war nicht leicht, in diesem Wirrmarr feine Bedanken beifammen gu behalten und feine Aufgaben nach Wunsch zu vollenden. Aber mit autem Willen mußte es gelingen.

Nach dem Essen, bei dem der Küchenwagen wieder seine Vorräthe geboten, bei dem der Kanzler und einige der Räthe aber nicht zugegen waren, da sie beim Könige speisten, stieg ich mit Willisch wieder die Stusen zu der Kirche hinauf und dann auf einem gewundenen Psade weiter bis auf den Gipfel des Berges, wo sich eine Kapelle der heiligen Unna befindet, vor der eben im Schatten eines breitwipfeligen Baumes eine Gruppe von Landsleuten, Soldaten vom Freiberger Jägerbataillon, ihr Ubendbrot sich schmecken ließen. Sie hatten am 18. mitgesochten, und ich versuchte, von ihnen Näheres über die Uction zu erfahren, hörte aber nicht viel mehr, als daß sie tüchtig darauf gegangen wären. Auf dem Wege zeigten sich hier und da Spuren von altem Gemäuer, und oben auf der fläche

des Gipfels gewahrte man eine gewiffe Regelmäßigkeit der Baume und Gestränche, die darauf schließen ließen, daß hier eine große Gartenanlage verwildert war.

Seitwärts von der Kavelle führt ein gerader Bang amischen dunkeln Cebensbäumen, in deffen Mitte ein Beiftlicher in ichwarger Soutane, in einem Buche, vielleicht Gebete oder fromme Bctrachtungen, lesend vor uns herschritt, nach einem allerliebsten Aussichtspunkte mit Banken. Ein mahres Luginsland! Por uns im Grunde dicht vor unfern füßen die fleine Stadt, jenseits derselben im Morden und Often eine weitgedehnte Ebene, Stoppelfelder, Dorfer mit fpigen Kirchthurmen, Baumgruppen und Waldftrichen, nach Suden und Westen der Kamm der Argonnen mit unabsehbarem, tiefgrünem, weiterhin nebelblauem Walde. Die Ebene ift von drei Strafen durchschnitten. Die eine führt in gerader Richtung auf Parennes gu. Neben ihr, nicht weit von der Stadt, befand fich ein baierisches Lager, das eben feine feuer anzündete und malerische Rauchwölfden aufsteigen ließ. Rechts davon, gegen den Borigont bin, zeigte fich auf bewaldetem Bügel das Dorf faucoir, noch weiter rechts tauchten andere einzelne Böhen auf, hinter und über denen in lichtblauer ferne das hochgelegene Städtchen Montfaulcon ficht= bar war. Mehr nach Often bin läuft eine zweite Chauffee über die fläche im Vordergrunde nach Perdun. Noch weiter rechts im Balbfreife fah man neben einem Lager von Sachfen die Strafe nach Bar le Duc vorbeigeben, auf der noch Truppen heranzogen. Ihre Bayonnette blinkten in der Abendjonne, und man hörte den durch die ferne gedämpften Schall ihrer Trommeln.

Geraume Zeit saßen wir vor dem anmuthigen Bilde, das von Westen her vom Abendlicht übergossen war, und sahen den Schatten der Berge zu, die langsam über die felder hinswuchsen, bis Alles dunkel war. Auf dem Rückwege thaten wir

noch einen Blick in die Kirche des heiligen Didier, in der sich jetzt Hessen einquartiert hatten, die im Chor vor dem Altar auf Stroh lagerten und sich an der ewigen Lampe — gewiß ohne sich etwas Unrechtes dabei zu denken; denn es waren harmlose Leute — ihre Cabakspfeisen anzündeten.

\* . \*

36 schalte bier einige intereffante Motizen ein, die Tagebuchsblättern eines höheren baierischen Offiziers entnommen find, welche mir zur Verfügung gestellt wurden. Derfelbe war im Mai 1871 während des Rudmariches zu Clermont in demfelben Saufe einquartiert, in welchem mahrend unfrer Unwesenheit König Wilhelm gewohnt hatte, und besuchte als Naturfreund den Berg mit der Unnenkapelle ebenfalls. Dort traf er auch den Beiftlichen, dem wir begegnet, machte deffen Bekanntichaft und erfuhr von ihm allerlei des Merkens Werthes. Die Mauerreste, die wir gesehen, hatten zu einem alten Schloffe gehört, das später in ein Klofter verwandelt und in der Zeit der ersten frangösischen Revolution zerstört worden war. Der Beiftliche mar ein alter Berr, der icon fechsundfünfzig Jahre am Orte lebte. Er mar ein Mann von viel Befühl und ein auter Datriot, dem das Unglück seines Vaterlandes schwer auf der Seele lag, der aber auch nicht verkannte, daß frevelhafter Uebermuth das Schicksal herausgefordert hatte. Don diesem Uebermuthe ergahlte er ein unschönes Beispiel, das ich in den Worten des Daters, ungefähr wie sie meine Quelle wiedergiebt, folgen laffe.

"Wie Sie, meine Herren, so zogen im vorigen August französische Kürassiere plötzlich hier ein. Auch sie lockte der schöne Berg zur Bewunderung der Umgegend auf seinen Gipfel. Spottend gingen sie an meiner eben offenstehenden Kirche vorbei und meinten, ein Wirthshaus mare bier beffer am Olate. Man ichleppte darauf ein faß Wein beran, das man bei der Kavelle austrank, worauf getangt und gefungen murde, Olöklich erscheint ein stämmiger Kürgsfier, der einen großen in Weiberfleider gestechten hund auf dem Rücken tragt, welchen er in den Kreis der Tänger absette. .C'est Monsieur de Bismarck'! erscholl es, und der Jubel über den miferablen Spaß wollte fein Ende nehmen. Man zwickte den Köter in den Schweif, und als er beulte, schrie man: "C'est le langage de Monsieur de Bismarck'! Man tangte mit dem Chier, dann murde es wieder auf den Rücken geladen; denn es follte mit ihm eine Prozession den Berg hinunter und durch die Stadt vorgenommen werden. Das emporte mich. 3ch bat um Gebor und stellte ihnen vor, daß es Sunde fei, einen Menschen, und ware es auch ein feind, mit einer Bestie zu vergleichen. Der= gebens, man übertäubte mich durch Geschrei und ftief mich bei Seite. Da rief ich ihnen entruftet zu: Seht euch vor, daß euch nicht die Strafe trifft, die übermüthigen frevlern gebührt. Indeft, fie ließen fich nicht warnen, der Sarm nahm gu, und die Menge zog mit ihrem Bunde tobend und brüllend und leider vielfach Beifall findend durch die gange Stadt. — Uch, was ich ahnte, traf nur zu vollständig ein! Keine vierzehn Tage, und Bismarck stand als Sieger an derselben Stelle, wo man feiner in fo absurder Weise gespottet hatte. Ich fah diesen Mann von Gifen, aber ich dachte damals nicht, daß er ein fo furchtbarer Mann fein, daß er mein armes frankreich fich verbluten laffen würde. Doch der Cag, an dem jene Soldaten fich an ihm fo verfündigt, kommt mir nicht aus dem Bedächtnif".

Der Verfasser des Cagebuchs erzählt nun weiter: "Wir begaben uns nach unserm Quartier. Da begegneten wir unserem Hausherrn, der uns bereitwillig die Zimmer, wo Kaiser Wilhelm gewohnt, und das Bett, in dem er geschlasen, zeigte. Den Kaiser konnte der alte Herr wegen seines ritterlichen Wesens nicht genug loben, und von Bismarck meinte er, daß er gar nicht so fürchterlich sei, wie man ihn schildere. Der Graf habe hier einmal zum Kaiser gewollt, aber längere Zeit warten müssen, da Moltke gerade Audienz gehabt habe. Da habe er inzwischen mit ihm einen Spaziergang durch den Garten gemacht und dabei gefunden, daß sich mit ihm leben lasse. Er spreche ein magnissques Französisch, und man dürse nicht meinen, daß er ein so grausamer Prussien sei. Er habe sich mit ihm über landwirthschaftliche Dinge unterhalten, und dabei habe er sich in diesen ganz ebenso bewandert gezeigt, wie in der Politik. Einen solchen Mann könnte unser Frankreich jetzt brauchen, sagte er bezeichnend".

Sonntag, den 28. August, als wir aus den Betten stiegen, troff ein breiter sanster Candregen vom aschgrauen himmel hernieder, bei dem man sich an Goethe hätte erinnern können, der im September 1792 nicht fern von hier bei schrecklichem Wetter in Schlamm und Koth die Tage vor und nach der Kanonade bei Valmy miterlebte. Ich ging zu General Sheridan, der im hinterzimmer der Apotheke des Ortes ein Unterkommen gefunden hatte, und überbrachte ihm im Auftrag des Chefs die Pall Mall Gazette. Dann wurde nach Sachsen gesucht, die Bericht über den 18. erstatten konnten, aber es waren Anfangs nur noch einzelne Soldaten zu sinden, die keine Zeit zu Mittheilungen hatten. Endlich stieß ich von ungefähr auf einen Landwehroffizier von ihnen, in dem ich den Gutsbesster Fuchs-Arothof aus Möckern bei Leipzig vor mir hatte. Er wuste auch nicht viel Aenes zu erzählen. Die Sachsen

hätten vorzüglich bei Sainte Marie auf Chenes und Saint Privat gefochten und hier die etwas in Unordnung gerathene Garde vor schließlicher Deroute bewahrt; die Freiberger Jäger hätten mit Gewehr zur Uttacke rechts ohne einen Schuß zu thun die Stellung der Franzosen genommen; das Leipziger Regiment (die Hundertundsiebener) hätte besonders viele Mannschaften und fast alle seine Offiziere verloren. Das war Alles. Ueberigens bestätigte er noch, daß Kraußhaar gefallen.

Als der Minister aufgestanden war, gab es wieder reichlich zu thun. Unsere Sache zeigte sich im besten Gedeihen. Ich konnte telegraphiren, daß sächsische Reiter bei Doussières und Beaumont im Norden die zwölften Chasseurs zersprengt. Ich erfuhr und durfte Andere erfahren lassen, daß der Entschluß, von Frankreich Landabtretungen zu erzwingen, noch vollkommen seisstand, und daß man unter keinen andern Bedingungen Frieden schließen würde. Ein Artikel, den der Chef sanctionirt, begründete das, wie folgt:

"Die deutschen Heere rücken seit den Siegestagen von Mars la Conr und Gravelotte unaushaltsam vor, und damit scheint die Zeit gekommen, wo man sich die Frage vorzulegen hat, unter welchen Bedingungen Deutschland mit Frankreich Frieden schließen kann. Auhm- und Eroberungssucht darf uns dabei nicht leiten, Großmuth, wie sie uns vielsach von der ausländischen Presse angesonnen wird, ebensowenig. Lediglich der hinblick auf die Sicherung Deutschlands, namentlich des Südens, vor neuen Angrissen der französsischen Begehrlichkeit, wie sie sich seit Ludwig dem Dierzehnten bis heute mehr als ein Dutzend Mal wiederholt haben, und wie sie sich so oft wiederholen werden, als Frankreich sich stark genug dazu sühlt, hat uns bei unsern Versahren zu bestimmen. Die ungeheuren Opfer an Geld und Blut, die das deutsche Polk in diesen

Kriege gebracht hat, und alle unsere jetzigen Siege murden vergeblich fein, wenn Frankreichs Ungriffsfraft nicht geschwächt, Deutschlands Vertheidigungsfähigkeit nicht gestärkt würde. Das deutsche Volk hat ein Recht, dieß zu verlangen. Beanüate man fich mit einem Dynastiewechsel, mit einer Contribution, fo ware damit nichts gebeffert, fo ware nicht gehindert, daß dieser Krieg nur eine Reihe anderer eröffnete, zumal der Stachel der jetzigen Miederlage den Stol3 der frangosen treiben murde, die deutschen Siege wett zu machen. Die Contribution ware bei dem verhältnifmäßig großen Reichthume frankreichs bald verschmerzt, jede neue Dynastie würde, um sich zu halten, das Mifgeschick der jett herrschenden durch Erfolge über uns auszugleichen suchen. Grofmuth ift eine febr achtbare Qugend, die aber in der Politif in der Regel feinen Dank erntet. haben den Gesterreichern 1866 keinen Ucker an Bebiet abgenommen, und haben wir gesehen, daß man uns diese Enthaltsamkeit in Wien gedankt hat? Ift man dort nicht voll bitterer Rachegefühle einfach deshalb, weil man besiegt wurde? Und mehr noch: Die franzosen grollten uns schon aus Meid wegen Königsgrätz, wo nicht sie geschlagen wurden, sondern eine fremde Macht; wie erst werden sie uns, ob wir nun großmuthig auf jede Candabtretung verzichten oder nicht, die Siege von Wörth und Metz nachtragen, wie erft werden fie auf Rache für die Niederlagen sinnen, die sie selbst durch uns erlitten haben!

Ist man 1814 und 1815 anders verfahren, als wir hier andeuten, so hat der Erfolg der damaligen schonenden Behandlung Frankreichs genügend bewiesen, daß dieselbe eine übel angebrachte war. Hätte man die Franzosen in jenen Cagen so schwächen können, wie es im Interesse des Weltfriedens wünschenswerth war, so hätten wir jetzt keinen Krieg zu führen brauchen.

Die Gefahr liegt nicht in dem Bonapartismus, obwohl derselbe vorzugsweise auf chauvinistische Velleitäten angewiesen ift: fie liegt in der unbeilbaren und untilabaren Unmagung desjenigen Theils des frangofischen Bolkes, welcher für gang frankreich den Con angiebt. Diefer Zug des frangofischen Nationalcharafters, der jeder Dynastie, heiße sie, wie sie wolle, der felbit einer frangofischen Republik die Bahn ihres Verfahrens porzeichnen wird, wird stets ein Trieb zu Ungriffen auf friedliche Nachbarn fein. Die frucht unferer Siege fann nur in einer factischen Derbefferung unseres Grengschutzes gegen diesen friedlosen 27achbar bestehen. Wer in Europa Erleichterung der Militärlaft, wer einen folden frieden will, welcher etwas der Urt erlaubt, der muß feine Wünsche darauf richten, daß nicht auf moralischem, sondern auf realistischem Wege dem Kriegs= magen der frangosischen Eroberungsluft ein solider, haltbarer Damm entgegengestellt werde, mit andern Worten, daß es den frangofen für die Bukunft nach Möglichkeit erschwert werde, mit einer veraleichsweise nicht febr großen Beeresmacht in Suddeutschland einzufallen und durch den Gedanken an die Möglichkeit eines folden Einbruchs die Suddeutschen auch im frieden gur Rücksichtnahme auf Frankreich zu zwingen. Süddeutschland durch haltbare Grenzen sicher zu stellen, ift unsere jetzige Aufgabe. Sie erfüllen, heißt Deutschland gang befreien, heißt den Befreiungsfrieg von 1813 und 1814 vollenden.

Das Mindeste also, was wir fordern müssen, das Mindeste, womit die deutsche Aation in allen ihren Cheilen, vorzüglich aber unsere Stamm= und Kampfgenossen jenseits des Mains sich befriedigt erklären können, ist die Abtretung der Ausfallspforten Frankreichs nach der deutschen Seite hin, die Eroberung von Straßburg und Metz für Deutschland. Don der Schleifung dieser Festungen einen dauernden Frieden zu erwarten, wäre

eine auf Kurzsichtigkeit beruhende Illusion derselben Urt, wie die Hoffnung, daß es möglich sein werde, die Franzosen durch Schonung zu gewinnen, und im Uebrigen ist nicht zu vergessen, daß, wenn wir diese Ubtretungen verlangen, es sich um ursprünglich deutsches und zum guten Theile deutsch gebliebnes Gebiet handelt, dessen Zewohner mit der Zeit vielleicht lernen werden, sich wieder als Deutsche zu fühlen.

Dynastiewechsel kann uns gleichgültig sein, Kriegskosten sind eine vorübergehende sinanzielle Schwächung Frankreichs. Was wir brauchen, ist Erhöhung der Sicherheit deutscher Grenzen. Letztere aber ist nur erreichbar durch Derwandlung der beiden uns bedrohenden festungen in Bollwerke zu unserm Schutze: Straßburg und Metz müssen aus französischen Aggressivssellungen deutsche Defensivplätze werden.

Wer den Frieden auf dem europäischen Continent aufrichtig will, wer die Niederlegung der Wassen und die Herrschaft des Pfluges über das Schwert will, der muß zunächst wünschen, daß die Nachbarn Frankreichs im Osten darauf eingehen können, da Frankreich der einzige Friedensstörer ist und es bleiben wird, so lange es die Macht dazu hat".





## Viertes Kapitel.

Ubschwenfung nach Norden. — Der Bundeskanzler in Rezonville. — Schlacht und Wahlstatt von Beaumont.



onntag, 28. August. Beim Thee überrascht uns eine große Nachricht: wir ändern mit der ganzen Urmee, so weit sie nicht zur Einschließung von Metz zurückgeblieben ist, die Marschrichtung und gehen,

statt nach Westen auf Chalons zu, nach Norden, am Juß des Urgonnenwaldes hin nach den Urdennen und der Maasgegend. Unser nächstes Ziel wird, wie es heißt, Grand Pré sein. Die Bewegung gilt dem Marschall Mac Mahon, der mit einer starken Cruppenmacht hier oben nach Metz hinzieht, um Bazaine zu entsetzen.

24m 29. früh zehn Uhr brechen wir auf. Das bei Tagesanfang regnerisch und kalt gewesene Wetter bessert sich, und der Himmel klärt sich allmählich auf. Wir passiren verschiedene Vörfer und sehen zuweilen ein hübsches Schloß mit Park. Un der Straße baierische Tager, Tinieninsanterie, Jäger, Chevauzlegers, Kürassiere. Wir fahren durch das Städtchen Varennes und hier an dem kleinen zwei fenster breiten Hause vorüber, wo Tudwig der Sechzehnte auf seiner flucht vom Postmeister

von Saint Monehould verhaftet wurde, und in dem fich jett das Sensenlager der firma Micot-Jacquesson befindet. erfte Markt des Städtchens mit feinen vierecig verschnittenen Linden, der dann folgende fleine dreieckige Dlatz, der große Markt weiterhin, Alles ist voll Soldaten zu fuß und zu Oferde. Wagen und Kanonen. Nachdem wir uns durch das Gedränge pon Menschen und Thieren hindurch gewunden und wieder ins freie gelangt, geht es raich weiter durch andere Dörfer, an andern Lagern, an preußischer Urtillerie vorüber nach Grand Dré, wo der Kangler auf der Grande Rue rechts, zwei oder drei Bäuser vom Markte, Quartier nimmt. Der Könia wohnt in der nicht weit von da entfernten Upotheke, links vom Wege nach dem duftern alten Schloffe über dem Orte. Die zweite Staffel des großen hauptquartiers, bei der sich der Oring Karl, der Oring Luitvold von Baiern, der Großbergog von Weimar und der Erbgroßherzog von Medflenburg-Schwerin befinden, ift in dem naben Dorfe Juvin untergebracht. Mir haben die Quartiermacher dem Chef ichraa gegenüber im faubern Stubchen unsichtbar gewordenen Modistin Unterkunft geschafft. Auf dem Markte sieht man bei unfrer Unkunft einige franzöfische Gefangne. Begen Ubend kommen noch etliche bingu. Ich erfahre, daß man ichon für morgen einen Zusammenstoß mit Mac Mahons Urmee erwartet.

Auch in Grand Pré zeigte der Chef, daß er an die Möglichkeit eines meuchelmörderischen Angriffs auf seine Person nicht dachte. In der Dämmerung ging er unbefangen ohne Zegleitung durch die Gassen des Städtchens, auch wo sie einsam und sonst zu einem Attentat geeignet waren. Ich sage das aus Erfahrung; denn ich folgte ihm in einiger Entsernung. Es schienen mir Fälle möglich, wo man etwas für ihn thun konnte.

Uls ich am nächsten Morgen hörte, daß König und Kangler

ī

aleichzeitig wegfahren wollten, um dem großen Keffeltreiben nach dieser zweiten frangösischen Beeresmacht beizuwohnen, faßte ich mir, eingedenk der Worte, die letzterer in Pont à Mouffon nach seiner Zurudkunft von Rezonville zu mir gesprochen und des ein ander Mal von ihm citirten Spruches: "Wer fich arun macht, den fressen die Ziegen", ein Berg und bat ihn, als der Wagen vorgefahren, mich mitzunehmen. Er entgegnete: "Ja, wenn wir nun aber die Macht drauken bleiben, mas foll da aus Ihnen werden"? 3ch erwiderte: "Einerlei, Excelleng; ich werde mir dann ichon zu helfen miffen". - "Mun, dann geben Sie mit", saate er lächelnd. Er that dann noch einen Bana nach dem Markte, mahrend deffen ich vergnügt Reisetasche, Regenmantel und das getreue Tagebuch holte, und als er wiederkam und einstieg, setzte ich mich auf einen Wink von ibm an feine Seite. Blück muß man haben, und feine Schuldiafeit muß man thun, es herbeizuführen.

Es war kurz nach neun Uhr, als wir abfuhren. Zuerst ging es ein Stück auf der Candstraße zurück, die wir Cags vorher gekommen waren, dann links durch Weinberge hinauf und über mehrere Dörfer in hügeliger Gegend, wo allenthalben maschirende oder rastende Truppencolonnen und Geschützparks vor uns und auf einem andern Wege rechts im Chale zu sehen waren, nach dem Städtchen Busancy, wo wir um elf Uhr eintrasen und auf dem Marktplatze Halt machten, um den König zu erwarten.

Unterwegs war der Graf sehr mittheilsam. Er klagte zuerst, daß er beim Arbeiten so oft durch Reden draußen vor der Chür gestört werde, "besonders, da einige von den Herren eine so laute Stimme besitzen. Ich werde", suhr er fort, "durch gewöhnliches Geräusch, unarticulirtes, nicht irritirt. Musik, Wagengerassel macht mich nicht irre, wohl aber geschieht das

durch Gespräche, bei denen ich Worte unterscheide. Ich will dann wissen, was es ist, und darüber verliere ich den faden meiner Gedanken".

Weiterhin machte er mich darauf aufmerkfam, daß es nicht passend von mir, wenn Ofsiziere vor dem Wagen salutiren, den Gruß durch Handanlegen an die Mützenblende zu erwidern. Der Gruß gelte nicht einmal ihm in seiner Eigenschaft als Minister oder Bundeskanzler, sondern lediglich seinem Range als General, und die Grüßenden könnten es übel nehmen, wenn ein Civilist sich für dabei mitgemeint hielte.

Er befürchtete dann, daß es heute zu nichts Rechtem kommen werde, was prenßische Artisserieoffiziere, die hart vor Busancy überm Straßengraben bei ihren Kanonen standen, von ihm darauf angeredet, ebenfalls meinten. "Das geht", sagte er, "wie mir's zuweilen auf der Wolfsjagd in den Ardennen, die hier bezinnen, auch ging. Da waren wir lange Tage hoch oben im Schnee und hörten, daß man die fährte eines Wolfs gespürt hatte. Aber wenn wir dann nachfolgten, war er entwischt. So wird's heute mit den Franzosen auch sein".

Indem er die Hoffnung äußerte, seinen zweiten Sohn hier herum zu treffen, nach welchem er sich wiederholt bei Offizieren erkundigte, bemerkte er: "Da können Sie sehen, wie wenig Nepotismus bei uns herrscht. Er dient nun schon zwölf Monate und hat es noch zu nichts gebracht, während Andere nicht viel länger als vier Wochen dabei und schon zum Kähndrich vorgeschlagen sind". Ich erlaubte mir zu fragen, wie das kommen möge. "Ja, ich weiß es nicht", versetzte er. "Ich habe mich genau erkundigt, ob er sich was hat zu Schulden kommen lassen, betrunken gewesen u. del.; aber nichts, er hatte sich ganz gut ausgeschihrt, und bei dem Reiterkamps vor Mars la Cour ist er so brav wie sonst Einer mit auf das frans

zösische Quarré losgeritten". Einige Wochen nachher waren beide Söhne zu Offizieren befördert.

Spater, nach mancherlei Underem, erzählte er feine Erlebniffe am Abend des 18. August noch einmal. "Ich hatte meine Oferde eben zu Wasser geschickt und ftand in der Dämmerung bei einer Batterie, welche feuerte. Die frangofen schwiegen, aber", fo fuhr er fort, "während wir dachten, ihre Beschütze wären demontirt, concentrirten fie nur ihre Kanonen und Mitrailleusen seit einer Stunde zu einem letten großen Vorstoffe. Plötzlich fingen fie ein gang fürchterliches feuern an mit Granaten und ähnlichen Geschoffen - ein unaufhörliches Krachen und Rollen. Saufen und Beulen in der Luft. Wir murden vom Könige, den Roon zurückschickte, abgeklemmt. Ich blieb bei der Batterie und dachte, wenn wir gurudaeben muffen, setzest du dich auf den nächsten Prottaften. Wir erwarteten nun, daß frangofische Infanterie den Porstok unterstützen würde, und da batten sie mich aefangen nehmen können, wenn die Urtillerie mich nicht mitgenommen hatte. - - Der Vorstoß erfolgte aber nicht, und endlich kamen die Oferde wieder, und nun machte ich mich fort, wieder jum König. Aber wir maren aus dem Regen in die Craufe gerathen. Un der Stelle, wo wir hinritten, schlugen gerade die Granaten ein, die vorher über uns wegaeflogen waren. Um andern Morgen faben wir die Schweins= kuhlen, die sie gewühlt hatten.

So mußte denn der König noch weiter zurück, was ich ihm sagte, nachdem die Ofstziere mir das vorgestellt hatten. Es war nun Nacht. Der König äußerte, daß er Hunger habe, und was essen möchte. Da gab es aber wohl zu trinken — Wein und schlechten Rum von einem Marketender — aber nichts zu beißen als trocken Brot. Endlich trieben sie im Dorfe ein paar Coteletten auf, gerade genug für den König, aber

nichts für seine Umgebung, und so mußte ich mich nach etwas Underem umsehen. Majestät wollte im Wagen schlafen, zwischen todten Pferden und Schwerverwundeten. Er fand fpater ein Unterkommen in einer Kabache. Der Bundeskanzler mußte sich wo anders unter Dach zu bringen suchen. Der Erbe eines der mächtigsten deutschen Potentaten (der junge Erbarokberzog von Medlenburg war gemeint) hielt bei dem gemeinsamen Wagen Wache, daß nichts gestohlen würde, und ich machte mich mit Sheridan auf, um nach einer Schlafftelle zu recognosciren. Wir kamen an ein Haus, das noch brannte, und da war es zu heiß. Ich fragte in einem andern nach - voll von Dermundeten. In einem dritten - auch voll von Bermundeten. Ebenso hieß es in einem vierten; ich ließ mich aber hier nicht abweisen. Ich sah oben ein fenster, wo es dunkel mar. Was ift denn da oben'? erkundigte ich mich. - , Cauter Verwundete'. -Das wollen wir doch untersuchen' und ich ging hinauf und fiebe da, drei leere Bettstellen mit auten und, wie es schien, giemlich reinlichen Strohmatragen. Wir machten also hier Nacht= quartier, und ich schlief gang aut".

"Ja", hatte sein Vetter, Graf Bismarck-Bohlen, gesagt, als der Kanzler uns die Historie in Pont à Mousson das erste Mal und kürzer erzählte, "du schliefst gleich ein und ebenso Sheridan, der sich — ich weiß nicht, wo er's hergekriegt — ganz in weiße Leinwand eingewickelt hatte, und der in der Nacht von Dir geträumt haben muß; denn ich hörte verschiedene Male, wie er murmelte: O dear count!" — "Hm, und der Erbzgrößherzog, der sich mit guter Manier in die Sache sand und überhaupt ein angenehmer und liebenswürdiger junger Herr ist", bemerkte der Minister. — "Das Beste bei der Geschichte war übrigens", sagte Bohlen, "daß eigentlich gar keine solche Noth um Unterkommen gewesen wäre. Denn unterdessen hatten sie

entdeckt, daß nahe dabei ein elegantes Candhaus für Bazaine in Stand gesetzt worden war — mit guten Betten, Sect im Keller und was weiß ich Ulles, — böcht fein, und da hatte einer von unsern Generalen sich einlogirt und hatte ein opulentes Ubendmahl mit seiner Gesellschaft gefunden".

Der Kanzler erzählte auf der Fahrt nach Busancy weiter: "Ich hatte den ganzen Cag nichts als Kommisbrot und Speckgehabt. Jetzt kriegten wir ein paar Eier — fünf oder sechs. Die Undern wollten sie gekocht; ich aber esse sie gern roh, und so unterschlug ich ein paar und zerschlug sie an meinem Degensknopf, was mich sehr erfrischte. Als es dann wieder Cag geworden war, genoß ich das erste Warme seit sechsunddreißig Stunden, — es war nur eine Erbswurftsuppe, die mir General Göben gab, sie schmeckte aber ganz vortrefslich".

Später hatte es noch ein gebratnes Huhn gegeben, "an dessen Jähigkeit aber der beste Jahn verzweiselte". Es war dem Minister von einem Marketender angeboten worden, nachebem er von einem Soldaten ein ungekochtes gekaust hatte. Bismarck hatte jenes angenommen, dafür bezahlt und dem Manne noch obendrein das von dem Soldaten erworbene gereicht. "Wenn wir uns im Kriege wieder tressen", sagte er, "so geben Sie mir's gebraten wieder. Wo nicht, so hosse ich, daß Sie mir's in Berlin zurückerstatten".

Der Marktplatz in Busancy, einem Candstädtchen oder flecken, war voll Offiziere, Husaren, Ulanen, feldzäger und allerhand fuhrwerke. Nach einer Weile kamen Sheridan und forsythe auch an. Halb zwölf Uhr erschien der König, und gleich nachher ging es weiter, da Nachricht eingetroffen war, daß die Franzosen unverhofft Stand hielten. Etwa vier Kilometer von Busancy gelangten wir auf höheres Cerrain mit

fahlen Senkungen rechts und links, jenseits deren wieder Böben waren. Plotilich ein dumpfer Knall aus der ferne. "Ein Kanonenschuß"! saate der Minister. Noch eine Strecke weiter hin fah ich über der Senkung links auf einer baumlofen Bodenerhebung zwei Colonnen Infanterie aufgestellt und vor ihnen zwei Beschütze, die fenerten. Es mar aber so weit von uns. daß man die Schuffe faum borte. Der Chef munderte fich über meine scharfen Augen und setzte die Brille auf, die er, wie ich iett zum erften Mal gewahr murde, haben muß, wenn er ferne Dinge erkennen will. Kleine weiße Nebelkugeln, wie hochgestiegene Luftballons, ichwebten über der Senkung, über der die Kanonen standen, drei bis vier Secunden in der Suft und verschwanden darauf mit einem Blit - es waren Shrapnells. Die Beschütze mußten deutsche sein und ichienen ihre Beschoffe nach dem Abhang auf der andern Seite der Vertiefung vor ihnen zu schleudern, auf dem oben ein Wald und por demselben mehrere dunkle Linien, vielleicht frangofen zu bemerken maren. Noch weiter hin am Horizont schob sich eine hohe Bergnase mit drei oder vier großen Bäumen auf der Spite ins Land hinaus; sie bezeichnete nach der Karte das Dorf Stonn, mo, wie ich später hörte, der Kaiser Napoleon dem Befechte gufah.

Das feuern links hörte bald auf. Baierische Artillerie, desgleichen blaue Kürassiere und grüne Chevauxlegers jagen auf der Straße im Crabe an uns vorüber. Ein Stück weiter, als wir eben durch ein kleines Gebüsch fahren, hören wir ein Geknatter, etwa wie eine langgezogne, nicht präcise abgegebne Peletonsalve. "Kugelsprize"! sagte Engel, sich auf dem Bock umdrehend. Nicht fern von da, an einer Stelle, wo baierische Jäger im Chaussegraben und an einem Kleefelde rasten, steigt der Minister zu Pferde, um mit dem Könige, der vor uns ist, weiter zu reiten. Wir bleiben eine Weile an der Stelle stehen,

da immer mehr Urtillerie vorbeijaat. Die Jäger scheinen viele Marode ju haben. Einer bittet uns fläglich um Waffer. "Ich babe feit fünf Tagen die Ruhr", jammert er. "Uch, lieber Kamerad, ich muß sterben, mich nimmt fein Doctor mehr an! Die hitze drinnen, das reine Geblüt geht von mir". Wir troften ihn und geben ihm Waffer mit etwas Cognac. Batterie auf Batterie sauft an uns vorüber, bis endlich die Strafe für uns wieder frei wird. Gerade vor uns steigen abermals weiße Granatwölkchen am Borigont auf, der hier febr nabe ift, fodak wir annehmen muffen, dak es nicht weit vor uns in ein Thal hinabgeht. Der Kanonendonner wird deutlicher, ebenso das Knarren der Mitrailleusen, deren Stimme jetzt Aehnlichkeit mit der einer arbeitenden Kaffeemühle bat. Endlich wird auf ein Stoppelfeld rechts von der Chauffee, von der es links in eine breite Niederung hingbaeht, hinüber gelenkt. Dor uns steigt hier der Boden zu einer sanften Bobe an, auf welcher der König etwa taufend Schritt von den Wagen und Pferden, die ihn und fein Gefolge hergebracht haben, mit unferm Chef und einer Ungahl von fürstlichkeiten, Beneralen und andern hoben Offizieren Stellung genommen bat. 3ch folge ihnen über Sturgader und Stoppelfeld und beobachtete nun feitwärts von ihnen bis zum finkenden Abend die Schlacht von Beaumont.

Dor uns streckt sich ein breites, nicht sehr tiefes Thal aus, auf dessen Sohle sich ein schöner tiefgrüner Wald von Laubholz hinzieht. Darüber hinaus offne Gegend, die sanft ansteigt, und in der etwas nach rechts hin das Städtchen Beaumont mit seiner großen Kirche sichtbar ist. Noch weiter zur Rechten ist wieder viel Wald. Ebenso ist links auf dem Chalrande im hintergrunde Gehölz, nach welchem eine Chaussee mit italienischen Pappeln führt. Dor dem Gehölze liegt ein kleines Dorf oder ein Complex von Gutsgebäuden. Jenseits der Boden-

wellen neben und hinter Beaumont schließen ferne dunkle Berge den Gesichtskreis ab.

Man sieht jetzt deutlich die Geschütze feuern. Im Städtchen scheint es nach der dunklen Rauchwolke, die über ihm steht, zu brennen, und bald darauf geht auch in dem Dorfe oder Gute am Walde über der Pappelchausse wallender Qualm auf.

Das Schießen legte sich jetzt etwas. Erst war es in der Nähe . des Städtchens, dann zog es fich nach links hinauf, zuletzt erfolgten auch Schuffe aus dem Walde auf der Chalfohle, mahricheinlich von Seiten der baierischen Artillerie, die vorher an uns vorübergefahren war. Eine Zeit lang hielten im Vordergrunde des Bildes zu unfrer Linken binter einem Dorfe, das etwas tiefer als unfer Standpunkt lag, und welches die Karte Sommauthe nannte, ein baierisches Küraffier- und ein Chevaurlegers-Regiment. Ungefähr um vier Uhr brach diese Reiterei auf, galoppirte auf das Behölz drunten zu und verschwand darin. Etwas später ftiegen andere Reiter - wenn ich mich recht erinnere, waren es Ulanen - von der Chauffee hinter der Stelle, wo die Wagen hielten, in die Senkung, über der wir zuerst Kanonenfeuer und Shrapnels gesehen, hinab, um, wie es schien, auf Stonn weiterzugehen. Um Saume des Waldes, über dem brennenden Dorfe vor uns zur Linken, murde dem Unscheine nach noch einmal heftig gekämpft. Einmal gab es ein ftarkes Aufleuchten, dem ein dumpfer Knall folgte. Vermuthlich war ein Munitions= wagen aufgeflogen. Es hieß, daß feit einiger Zeit auch der Kronpring in das Gefecht eingegriffen habe.

Es wollte dämmern. Der König saß jetzt auf einem Stuhle, neben dem man, da ein scharfer Wind wehte, ein Strohseuer angezündet hatte, und beobachtete die Schlacht durch seinen Feldstecher. Der Kanzler that desgleichen, indem er auf einem Raine Platz genommen hatte, wo auch Sheridan und sein

Udjutant dem Schauspiel zusahen. Man gewahrte jetzt auch deutlich das Blitzen der platzenden Granaten, mit dem sie sich aus einem Wölken für einen Augenblick in einen zackigen Stern verwandelten, und die flamme der feuersbrunst in Beaumont. Die franzosen zogen sich rasch immer weiter zurück, und der Kampf verschwand hinter dem Kamme der baumlosen Höhen, die links von dem Gehölze über dem brennenden Dorfe den Horizont abschlossen. Die Schlackt, die zu Ansang schon die Gestalt eines Rückzugsgesechtes des feindes angenommen zu haben schien, war gewonnen. Wir hatten den Wolf des Ministers oder sollten ihn am nächsten oder übernächsten Tage haben. Am solgenden Abend konnte ich, nachdem inzwischen Täheres bekannt geworden, u. A. nach Hause schreiben:

"Die frangosen, bei denen fich der Kaifer und sein Sohn befanden, wichen auf allen Dunkten, und das Bange der Schlacht war eigentlich nur ein stetes Vordringen unfrerseits und ein ftetes Zurudigeben von Seiten der frangofen, welche nirgends die Energie entwickelten, die fie in den Treffen bei Metz gezeigt hatten, und die fich dort noch guletzt in fraftigen Dorftögen fund gab. Entweder find fie ftark entmuthigt, oder die Reaimenter haben viele Mobilgarden aufgenommen, die felbst= verständlich nicht wie wirkliche Soldaten fechten. Unch mit den Vorposten war es bei ihnen übel bestellt, sodaf ihre Urrière= garde förmlich überfallen werden konnte. Unsere Berlufte an Codten und Verwundeten find diefimal bei Weitem geringer als in den Schlachten bei Metz, wo fie denen der frangofen nahezu gleichkamen. Dagegen haben die letzteren vorzüglich bei jener Ueberraschung, dann in noch höherem Grade bei Mouzon, wo fie über die Maas zurückgedrängt wurden, furcht= bar viele Ceute verloren. Wir erbeuteten, soviel bis jetzt bekannt ift, einige zwanzig Geschütze, darunter elf Mitrailleusen, zwei

Zeltlager, Massen von Bagage und militärischen Dorräthen und nahmen bis jetzt ungefähr fünstausend Mann gesangen. Die französische Urmee, zu Unsang des Schlachttages auf hundertbis hundertundzwanzigtausend Mann geschätzt, ist jetzt in Sedan von der Möglichkeit eines Weitermarsches um unsern äußersten rechten flügel herum nach Metz abgesperrt. Ich denke, wir haben Ursache, den 30. August zu den besten und fruchtbarsten Siegestagen dieses Krieges zu zählen".

Wir kehrten von dem Standorte, wo wir der Schlacht bei Beaumont zugesehen hatten, mit Einbruch der Dunkelheit nach Busancy zurück. Allenthalben auf und weithin neben dem Wege herrschte nächtliches Leben, das an die Anwesenheit einer großen Armee gemahnte. Die Straße war voll baierisches Fuß-volk. Eine Strecke weiterhin blinkten auch die Pickelhauben preußischer Infanterie, in der wir beim Aäherkommen die Königsgrenadiere erkannten. Juleht Colonnen von Fuhrwerken, die sich bisweilen verfahren hatten, sodaß es für uns ziemlich langen Aufenthalt gab. An einer Stelle, wo es zwischen kleinen hügeln bergab ging, und wo wir besonders lange Halt zu machen genöthigt waren, sagte der Chef: "Ich möchte doch wissen, ob der Grund, daß wir heute stecken bleiben, derselbe ist, wie damals, wo fünf Schwaben, die Klöße gegessen hatten, einen Hohlweg verstopsten".

Es war stocksinstere Nacht geworden, als wir Busancy erreichten, welches rings von Hunderten kleiner feuer umlodert war, an denen silhouettenhafte Menschengestalten, Pferde und Wagen vorüberglitten. Wir stiegen vor dem Hause eines Urztes ab, der am Ende der Hauptstraße, nicht weit von demjenigen wohnte, wo der König Quartier genommen hatte, und bei dem auch die am Morgen in Grand Pré Zurückgebliebnen inzwischen eingetrossen waren. Ich schlief hier in einem fast

leeren Hinterzimmer am Boden auf einer Strohmatratze und unter einer Decke, die erst um zehn Uhr von einem unster Soldaten aus dem Spital der Stadt geholt worden waren. Der Schlaf des Gerechten litt darunter nicht.

Mittwoch, den 31. August, früh zwischen neun und zehn Uhr, suhren König und Kanzler weiter und zwar zunächst zur Besichtigung des Schlachtseldes vom vergangnen Cage. Ich durste den Minister wieder begleiten. Wir nahmen Ansangs denselben Weg wie Cags vorher, über Bar de Busancy und Sommauthe, wobei wir zwischen diesen beiden Dörfern einige Schwadronen baierischer Ulanen passirten, die hier rasteten und den König mit lautschallendem Hurrah begrüßten. Mir kam es vor, als ob ihre Lanzen kürzer wären als die unsrigen. Hinter Sommauthe, das voll von Verwundeten lag, suhren wir durch den schönen Wald zwischen diesem Orte und Beaumont, und nach els Uhr waren wir vor letzterem angelangt. König Wilhelm und unser Kanzler stiegen hier zu Pferde und sprengten rechts über die Felder. Ich schlug zu Fuß dieselbe Richtung ein. Die Wagen gingen nach der Stadt, wo sie uns erwarten sollten.

Bevor ich ging, hatte ich wie am Tage vorher, sobald ich allein gewesen, sorgfältig die Austräge notirt, die ich unterwegs erhalten, und auch sonstige Aeußerungen des Chefs, die an diesem Morgen gefallen waren, möglichst genau zu Papiere gebracht. Der Kanzler war wieder ungemein mittheilsam und der Frage zugänglich gewesen. Er sprach etwas erkältet. Er habe, erzählte er, die Nacht Krampf im Beine bekommen, was ihm häusig passire. Er hälfe sich dann damit, daß er aufstünde und mit bloßen füßen eine Weile in der Stube auf und ab ginge, und dabei erkältete er sich. So wäre es auch dießmal gewesen. "Ein Teusel wurde mit dem andern vertrieben: der Krampf ging weg, und der Schnupsen zog ein". —

Er wollte dann, daß ich nochmals in der Presse auf die graufame Kriegführung der Franzosen, auf ihre sich immer wiedersholende Verletzung der Genfer Convention, "die freilich nichtstaugt", sagte er, "und in der Praxis nicht durchzussühren ist", und auf ihr unanständiges Schießen auf Parlamentäre mit Crompeter und weißer fahne ausmerksam mache. "Sie haben deutsche Gefangne in Metz vom Pöbel mißhandeln lassen", suhr er fort, "ihnen nichts zu essen gegeben und sie in Keller eingesperrt. Man sollte sich eigentlich nicht darüber wundern. Sie haben Barbaren zu Kameraden, und sie sind durch ihre Kriege in Algier, China, hinterindien und Mexiko selber Barbaren geworden". — —

Er erzählte darauf, daß die Rothhosen gestern keinen besonders nachhaltigen Widerstand geleistet und keine große Vorsicht an den Tag gelegt hätten. "Bei Beaumont wurden sie", suhr er fort, "am hellen Morgen von einer Schleichpatrouille schwerer Urtillerie im Cager überfallen. Wir werden's heute sehen: Die Pserde liegen erschossen an den Piquetpfählen — viele Todte in Hemdsärmeln, ausgepackte Kosser, Schüsseln mit gekochten Kartosseln, Kessel mit halbgahrem fleische u. dergl. mehr".

Er kam dann während der fahrt durch den Wald — vielleicht dadurch angeregt, daß wir vor demselben die Suite des Königs angetroffen, der sich beiläusig auch die Grafen Hatzeld und Bismarck-Bohlen angeschlossen hatten — auf Borck, den Schatullenmeister des Königs, und von diesem auf den Grafen Bernstorff, unsern damaligen Gesandten in Condon, zu sprechen, der ihn "durch sein langes lleberlegen und Erwägen, welches die vortheilhaftere Gesandtenstelle, die in Paris oder die in Condon, lange vom Eintritt in die Geschäfte abgehalten" babe. — — —

3ch gestattete mir die frage, mas für ein Mann von der Golt gewesen sei, über den man so verschiedene Urtheile bore. er wirklich so gescheidt und bedeutend gewesen, als behauptet werde. "Gescheidt, ja, in gewissem Sinne", erwiderte er, "ein rascher Arbeiter, unterrichtet, aber unbeständig in seiner Auffassung von Dersonen und Derhältniffen, heute für diesen Mann, diesen Dlan eingenommen, morgen für einen andern, mitunter für's Begentheil. Und dann mar er immer in die fürstinnen verliebt, an deren Bofe er beglaubigt mar, erft in Amalien von Griechenland, dann in Eugenie. Er mar der Unficht, mas ich das Blück gehabt hatte, durchzuseten, das konnte er mit feinem größern Derstande aud und noch beffer. Daher intriguirte er fort= während gegen mich, obwohl wir Jugendbekannte waren, ichrieb Briefe an den König, in denen er mich verklagte und vor mir warnte. Das half ibm nun zwar nichts; denn der Könia gab mir die Briefe, und ich beantwortete fie. Aber er mar in dieser hinsicht beharrlich, und so setzte er es fort, unverdroffen und unermüdlich. Uebrigens mar er fehr menig beliebt bei feinen Untergebenen. Sie haften ihn förmlich. 3ch erinnere mich, als ich 1862 nach Daris kam und mich bei ihm melden laffen wollte, hatte er fich gerade zu einem Schläfchen niedergelegt. 3ch wollte ihn ungeftort laffen, aber die Sekretare freuten fich offenbar, daß er heraus mußte, und sofort ging einer hinein ju ihm, um mich zu melden und ihn auf die Urt ju ärgern. Er hatte es fo leicht haben können, fich bei feinen Seuten Neigung und Unhänglichkeit zu erwerben. 21s Gefandter kann man das. 3ch möchte das auch gern. 21s Minister hat man aber keine Zeit dazu - man hat so viel Underes zu denken und zu thun, und fo habe ich mir das mehr militärisch eingerichtet".

Man sieht, nach dieser Charakteristik ist von der Goltz eine Art Geistesverwandter und Vorläufer Arnims gewesen.

Julett kam der Minister auf Radowit zu sprechen, wobei er unter Anderm äußerte: "Man hätte sich vor Olmüt mit der Urmee eher in Positur setzen müssen, und daß das nicht geschehen, ist seine Schuld". — — Die sehr interessanten und charakteristischen Mittheilungen, mit denen diese Behauptung motivirt wurde, müssen leider für jetzt verschwiegen bleiben, wie einiges Undere, was der Kanzler darnach äußerte.

Der König und der Kangler waren gunächst nach der Stelle geritten, mo die "Schleichpatrouille schwerer Urtillerie" gearbeitet, und ich folgte ihnen, nachdem ich mit meinen Aufzeichnungen fertig war, querft dabin. Das betreffende feldstück liegt rechts von der Strafe, die uns hergebracht, und achthundert bis taufend Schritte von ihr entfernt. Dor demfelben, nach dem Walde der Chalfohle hin, befinden fich heckenumgebene Mecker, auf denen etwa ein Dutend todte deutsche Soldaten liegen - Thuringer vom 31. Regiment. Giner davon hängt durch ben Kopf geschoffen in dem Dorngesträuch, das er übersteigen gewollt. Die Lagerstätte felbst fieht entsetzlich aus. Alles blau und roth von frangofischen Codten, die gum Theil von den geplatten Granaten -- der Ueberfall wurde vom vierten Corps ausgeführt - gang unbeschreiblich übel zugerichtet sind. Schwarz pon Oulver, starrend von geronnenem Blute, liegen fie da, der Eine auf dem Rücken, der Undere auf dem Befichte, Manche mit ftieren Augen wie Wachsfiguren. Auf einem flecke hatte ein Beschoft fünf herumgestreut - man hatte an umgeworfene Kegel denken können, that's aber nicht: denn dreien davon waren die Köpfe gang oder halb, einem Unterleib und Gin= geweide weggeriffen, mahrend einer, dem man das Gesicht mit einem Cuche bedeckt hatte, noch areuelvoller entstellt ju fein ichien. Weiterhin lag eine Birnschale wie eine Schüffel, daneben das Behirn wie ein Kuchen. Käppis, Mügen, Cornister, Jacken, Daviere, Schube, Wichs und Kleiderbürften waren umbergeftreut. Offenftebende Offizierskoffer, Pferde an Pfahl und Balfter erschoffen, an erloschnen Kochfeuern Keffel mit geschälten Kartoffeln oder Schuffeln mit fleischftucken, die der Wind inzwischen mit Sand gefalzen, zeigten, wie unverhofft die Unfern und mit ihnen das Berderben gekommen maren. Auch eine bronzene Kanone mar stehen geblieben. 3ch nahm mir von einem der Codten eine Messingmedaille mit, die er an einer Gummischnur auf der bloken Bruft trug. Beiliger mar darauf, der in der Band ein Kreug hielt und unten neben fich die Infignien der Bischofswürde, Mitra und Krummftab, über fich die Worte und Buchstaben "Crux S. P. Bened." hatte. Auf der Rückseite befand fich in einem Kreise aus Ounkten eine figur, die unserm Candwehrkreuze glich und mit vielen einzelnen Buchstaben, vielleicht den Initialen der Worte eines Gebets oder einer frommen Zauberformel, bedeckt war. Also wahrscheinlich ein Umulet kirchlicher Abkunft, das aber den armen Burichen, dem es fein Ofarrer oder die Mutter mitgegeben, nicht "gefroren" gemacht hatte. Marketender und Soldaten gingen suchend berum. "Sind Sie ein Doctor"? ruft man mir zu. - "Ja, aber fein Urzt. Was wollen Sie"? -"Dort liegt Einer, der lebt noch". - Es war richtig, und er wurde auf einer mit Leinwand bespannten Tragbahre fort-Eine Strecke weiter, an einem feldwege, der auf die Chaussee vor mir zulief, mar wieder Einer auf den Rücken hingestreckt, der, wie ich mir ihn näher besah, die Augen verdrehte, und deffen Bruft noch athmete, obwohl eine deutsche Spitzfugel ihn in die Stirn getroffen hatte. Es mochten auf einem Raume von fünfhundert Schritt ins Gevierte wohl anderthalbhundert Leichen fein, darunter nicht gehn oder zwölf von den Unfrigen.

3ch hatte wieder einmal genug von folden Bildern und beeilte mich, nach Beaumont und ju unferm Wagen zu fommen. Auf dem Wege dorthin, furg por den ersten Baufern des Städtchens, rechts von der Canditrafie, fab ich in einem rothen Steinbruche eine Menge gefangner frangofen. "Circa fiebenhundert", fagt der Ceutnant, der fie mit einem Detachement bewacht, und der mich aus einem faffe mit trübem baierischen Biere bewirthet, wofür ich ihm mit einem Schlucke Cognac aus meiner feldflasche dankbar bin. Weiterhin auf der Chauffee ein verwundeter junger Offigier auf einem Wagen, den Ceute seiner Kompagnie mit Bandeschütteln begrüßen. Um Markt und um die etwas erhöht gelegne hauptfirche des Ortes wieder gablreiche gefangne Rothhofen, darunter böbere Chargen. frage einen fächsischen Jäger, wo die Wagen des Königs feien. "Sind ichon fort - vor einer Viertelftunde - dort hinaus". -Ulso verspätet. fatal! Ich eile in der angegebenen Richtung bei sengender Bite die Pappelchausse weiter nach dem Dörfchen hinauf, das am Ubend vorher gebrannt, und frage die Soldaten, die hier fteben. "Sie find eben durch". Endlich am Rande des Waldes, hinter dem letten hause, wo eine große Menge todte Baiern und frangosen rechts und links von den Stragen= graben liegen, sehe ich den Wagen des Chefs halten. Er freut fich offenbar, daß ich wieder da bin. "Na, da ist er ja", saate er. "Ich wollte icon nach Ihnen guruckschicken. Ich dachte aber, menn's ein Undrer mare. Der Doctor kommt nicht um. bleibt zur Noth des Nachts bei einem Wachtfeuer und fragt sich hernach ichon wieder zu uns".

Er erzählte dann, was er inzwischen gesehen und erlebt hatte. Er hatte die Gefangnen im Steinbruche auch in Augenschein genommen und unter Anderm bei ihnen einen Priester getroffen, der auf unfre Cente geschoffen haben sollte. "Als ich's

ihm vorhielt, lengnete er es. Aehmen Sie sich in Ucht, sagte ich ihm; denn wenn es erwiesen wird, werden Sie ganz sicher gehenkt. Vorläusig ließ ich ihm den Priesterrock ausziehen". —

"Bei der Kirche", so berichtete der Chef weiter, "bemerkte der König einen Musketier, der verwundet war. Obwohl der Mann von der Arbeit des vorigen Tages ziemlich unsanber aussah, reichte er ihm die hand — ohne Zweifel zu großer Verwunderung der dabei stehenden französischen Offiziere — und fragte, was er für ein Metier habe. — Er wäre Doctor der Philosophie. — Nun, dann werden Sie gelernt haben, Ihre Verwundung philosophisch zu ertragen, sagte der König. — Ja, antwortete der Musketier, das hätte er sich schon vorgenommen".

Unterwegs holten wir bei einem zweiten Dorfe marode Baiern, gemeine Soldaten, ein, die sich in der Sonnengluth langsam fortschleppten. "Heda, Kandsmann"! rief der Bundesfanzler dem Einen zu. "Wollen Sie einmal Cognac trinken"? Natürlich wollte er und ein Underer nach seinen sehnsüchtigen Ungen ebenfalls und ein Dritter desgleichen, und so tranken sie und noch einige, jeder seinen Schluck, aus des Ministers, dann auch aus meiner feldstasche und bekamen schließlich noch jeder seine rechtschaffne Cigarre.

Eine Diertelmeile weiter hatte der König in einem Dorfe, dessen Name, auf meiner Karte nicht eingetragen, ungefähr wie Crehanges klang und wo sich auch die fürstlichkeiten der zweiten Staffel und herren aus dem Gefolge des Kronprinzen befanden, ein frühstück arrangiren lassen, zu dem Graf von Bismark ebenfalls eingeladen war. Ich machte mir inzwischen auf einem Steine am Wege meine Bleististnotizen und half dann den holländern, die neben dem Orte in einem großen hellgrünen Telte ihre hülfsambulanz aufgeschlagen hatten, Verwundete herbeischaffen und pflegen. Als der Minister wiederkam, fragte

er, was er mittlerweile getrieben. Ich sagte es ihm. "Ich wäre auch lieber dorthin gegangen", erwiderte er, tief auf= athmend. — —

Das Gespräch bei der Weiterfahrt bewegte fich eine Zeit lang in hohen Regionen, und bereitwillig und reichlich gab der Chef Auskunft auf die fragen meiner Winbegier. 3ch bedanere aber, daß ich diese Meußerungen aus verschiedenen Gründen für mich behalten muß und nur andeuten darf, daß sie ebenso lebrreich als charafteriftisch waren, und daß ihnen auch erquicklicher humor nicht fehlte. Zulett gelangte man aus der Sphäre der Götter über den Wolken wieder gu Menschen, aus dem Bereich des Ueber- oder, wenn man will, Außernatürlichen gur Matur guruck und ftieß da unter Underm auf den Augustenburger in seiner baierischen Uniform. - - "Der hätte es beffer haben konnen", setzte er - ich meine den Minister hinzu. "Ich wollte ursprünglich nicht mehr von ihm, als was die kleinen fürsten 1866 abgetreten haben. Er aber wollte (Dank der göttlichen fügung, dachte ich im Stillen, und Dank der Samwerschen Advocatenweisheit!) gar nichts hergeben. 3ch erinnere mich: bei der Unterredung, die ich 1864 mit ihm hatte — es war bei uns im Billardzimmer vor meiner Stube und dauerte bis in die 27acht - da nannte ich ihn zuerst Boheit und war überhaupt außerst artig. Als ich ihm aber dann vom Kieler Bafen sprach, den wir brauchten, und er fagte, das könnte ja wohl gar eine Quadratmeile betragen, was ich ihm allerdings bejahen mußte, und als er von unsern forderungen wegen des Militars auch nichts wiffen mochte, nahm ich ein anderes Gesicht an. Ich titulirte ihn jetzt Durchlaucht und fagte ihm guletzt gang fühl - plattdeutsch - daß wir dem Kücken, das wir ausgebrütet hätten, auch den Hals umdrehen fönnten".

Nach ungewöhnlich langer Jahrt, erst gegen sieben Uhr Abends, kamen wir über Berg und Chal nach unserm dieße maligen Bestimmungsorte, dem Städtchen oder flecken Densdresse. Unterwegs wurden verschiedene große Dörfer, auch ein paar Schlösser, darunter ein alterthümliches, burgartiges mit dicken Eckthürmen, desgleichen ein Kanal mit alten Bäumen zu beiden Seiten passirt, letzterer in einer Gegend, durch deren Charakter sich der Kanzler an belgische Candschaften erinnert fand. In dem einen Dorfe steht Ludwig Pietsch aus Berlin, vermuthlich als Kriegscorrespondent mitgezogen, am fenster, sieht mich und grüßt schreiend herunter. Im nächsten, Chemery, wird eine halbe Stunde Halt gemacht, indem der König mehrere Infanterieregimenter an sich vorbeidessliren läßt und die üblichen Hurrahs in Empfang nimmt.

In Dendreffe ftieg der Kangler im Baufe der Wittme Bandelot ab, wo ingwischen auch die andern Berren feiner Umgebung eingetroffen waren und fich eingerichtet hatten. Keudell , und Abeken, die von Bufancy, wenn ich nicht irre, hierher geritten waren, mar das Abenteuer paffirt, daß im Walde hinter Sommauthe oder bei Stonn plotzlich acht oder gehn frangofische Soldaten mit Chaffepots vor ihnen aus dem Dickicht hervorgetaucht und wieder verschwunden waren. Die Berren Rathe waren darauf, wie aang in der Ordnung, umgekehrt und hatten einen weniger bedenklichen Weg eingeschlagen. Nicht unmöglich war, daß beide Theile vor einander das Weite gesucht hatten. Saint Blanquart aber, der mit Bölfing und Willisch den gleichen Wea gefahren war und die Erscheinung der verdächtigen Rothhosen auch erlebt hatte, mar fortan der lleberzeugung, daß er fein Leben für das Vaterland eingesetzt habe. Endlich konnten auch hatfeld und Bismard-Bohlen fich rühmen, eine hubiche fleine Beldenthat verrichtet zu haben: sie hatten, wenn mir recht ift

an dem Orte, wo der Kanzler mit den Fürstlichkeiten gefrühftückt, eine flüchtige Rothhose, die fich in den Weingarten verfrochen, aufgestöbert und entweder selbst zum Gefangnen gemacht oder durch Undere einfangen laffen.

In Vendresse sah ich zum ersten Male württembergische Soldaten. Es waren meist schmucke, kräftige Burschen. Ihre Uniform, dunkelblau mit zwei Reihen weißer Knöpfe und schwarzem Riemenzeug erinnert an dänisches Militär.





## fünftes Kapitel.

Der Tag von Sedan. — Bismard und Napoleon bei Donchery.



m l. September näherte fich die Jagd Moltfes auf die Franzosen im Maasgebiet nach allem, was man hörte, offenbar ihrem Ende, und es war mir vergönnt, demselben am nächsten Cage beizuwohnen.

Nachdem ich sehr früh aufgestanden, um mein Cagebuch weiterzuführen, das auf so viele interessante Einträge wartete, ging ich aus dem Hause, wo man mich einquartiert, nach dem Baudelot'schen, wo ich gerade eintraf, als ein gewaltiges Reitergeschwader, bestehend aus fünf preußischen Husarenregimentern, grünen, braunen, schwarzen und rothen (Blücher'schen) am Geländer des Gärtchens vor den Fenstern des Chefs vorüberzog. Man hörte, daß dieser die Absicht habe, in einer Stunde mit dem Könige nach einem Aussichtspunkte bei Sedan zu fahren, um Zeuge von der nun mit Bestimmtheit erwarteten Katastrophe zu sein. Als der Wagen kam und der Kanzler erschien, sah er sich um, und sein Blick siel auf mich. "Können Sie dechisstrien, Herr Doctor"? fragte er. Ich bejahte das, und er sagte: "Dann lassen Sie sich einen Chiffre geben und gehen Sie mit". Ich

ließ mir das nicht zweimal sagen, und nach einer Weile setzte sich der Wagen, in dem diesen Morgen Graf Bismarck-Bohlen an der Seite des Ministers Platz nahm, in Bewegung.

Nach einigen hundert Schritten hielten wir por dem Baufe. wo Verdy einquartiert mar, hinter dem Wagenzuge des Königs, welcher Cettere noch erwartet wurde. In diefer Zeit kam uns Ubeken mit Schriftstücken nach, um in Betreff derfelben Befehle einzuholen. Der Chef setzte ihm gerade was auseinander, wobei er ihm seiner Bewohnheit gemäß das zu Erklärende wiederholt erläuterte, als der Pring Karl mit feinem bekannten morgenländisch gekleideten Meger vorbeifuhr. Mun hatte unser alter Berr, der fonft bei folchen Belegenheiten ficher nur Ohr und Gedächtnik für die Worte seines Chefs war, das Unalück. daß er ein übergroßes Interesse für alles, mas zum Bofe gehörte, empfand, und das kam ihm in diesem Augenblicke nicht gu Bute. Die Erscheinung des Pringen mar ihm offenbar wichtiger, als der redende Minister, und als dieser, der das bemerkt haben mufte, ihn nach dem soeben Befaaten fraate, aab er eine etwas verwirrte Untwort. Er mußte dafür die herbe Ermahnung hören: "So hören Sie doch darauf, was ich sage, Berr Beheimrath, und laffen Sie Pringen in Gottes Namen Pringen fein. Wir reden hier in Geschäften". Spater außerte er zu uns: "Der alte Mann ift rein weg, wenn er etwas vom Bofe gewahr wird" - dann wie entschuldigend: "Ich möchte ihn aber doch nicht entbehren".

Nachdem der König erschienen und, die bunte Stabswache voraus, weggefahren, folgten wir ihm, wobei wir zuerst die Cags vorher berührten Ortschaften Chemery und Chehery wieder passirten und dann bei einem dritten Dorfe, das links von der Chausse in einer Bodenvertiefung liegt, am zuße eines kahlen hügels, auf einem Stoppelselde zur Rechten der Landstraße Halt

machten. Hier stieg der König mit seinem Gefolge von Fürsten, Generalen und Hossenten zu Pferde, unser Chef that desgleichen, und Alles begab sich nach dem flachen Gipfel der Anhöhe über uns. Wie uns ferner Kanonendonner verkündete, war die erwartete Schlacht bereits im vollen Gange. Heller Sonnenschein am wolkenlosen Himmel leuchtete dazu.

Ich folgte nach einer Weile den Reitern, indem ich den Wagen unter Engels Aufficht guruckließ, und fand die Berricaften oben auf einem Stoppelacker, wo man die Begend weithin übersah. Dor uns geht es in ein tiefes, breites, größtentheils grünes Chal hinab, auf deffen Bügelwänden hier und da ein Wäldchen ju gewahren ift, und durch deffen Wiesen fich ein blauer fluß, die Maas, an einer mittelgroßen Stadt, der festung Sedan, vorbeischlängelt. Auf dem Bergkamm auf unfrer Seite beginnt in der Entfernung eines Büchsenschuffes rechts von uns Wald, auch gur Linken ift etwas Laubholg. Der Vordergrund unten vor unfern füßen bildet über der Chalfoble noch eine ichrage Stufe, und hier fteben, uns zur Rechten, baierische Batterien, die lebhaft nach der Stadt bin und über sie weafenern, und dahinter dunkle Colonnen, erst fufvolt, dann Reiterei. 27och weiter rechts wirbelt neben diefer Bodenstufe aus einer Bertiefung eine Säule schwarzen Rauches auf. Es ift, wie man hört, das in Brand gesteckte Dorf Bazeilles. Sedan ift in der Luftlinie eine fleine Diertelmeile von uns entfernt; feine Baufer und Kirchen find bei dem hellen Wetter deutlich zu unterscheiden. Ueber der festung, der fich auf der Linken etwas wie eine zerstreute Vorstadt anschliekt. erhebt sich, nicht weit vom jenseitigen Ufer des flusses entfernt, ein langgestreckter Bobengug, in der Mitte mit Beholg bedeckt, welches auch in die Schlucht hinabsteigt, die hier den Bergrücken spaltet, links fahl, rechts mit einzelnen Bäumen und

Büschen bestanden. Bei der Schlucht einige Bauernhäuser, wenn die Augen nicht täuschen; denn es können auch Dillen sein. Links von dem höhenzug eine Ebene, aus der noch ein einzelner hügel aufschwillt, welcher oben eine Gruppe hochstämmiger Bäume mit dunklen Wipfeln zeigt. Nicht weit davon im flusse die Pseiler einer gesprengten Brücke. In weiterer Ferne links und rechts noch drei oder vier Dörfer. Dahinter, gegen den horizont hin, ist das Bild vor uns von mächtigen Bergkämmen mit ununterbrochenem schwarzen Walde, dem Unschein nach Nadelholzsorsten, eingerahmt. Es sind die Urdennen an der belgischen Grenze.

Auf den Bügeln unmittelbar jenseits der festung scheint jetzt die Bauptstellung der frangosen zu sein, und es sieht aus, als ob unfere Cruppen fie hier zu umfaffen beabfichtigten. Begenwärtig indeft gewahrt man deren Beranrucken nur auf der Rechten, indem fich die Linie ihrer feuernden Beschütze mit Unsnahme der baierischen unter unferm Standpunkte, welche steben bleiben, langfam näher und näher schiebt. Allmählich geht Dulverrauch auch hinter dem Bohengug mit der Schlucht im Mittelgrunde auf, und man erfennt daran, daß die den feind einschließenden Corps den Balbkreis, den fie bilden, stetig weiter zum Kreise zu machen bestrebt sind. Auf der Linken des Bildes dagegen ist es noch völlig still. Uhr fteigt auch in der festung, die beiläufig nicht felbst schiekt, eine schwarzgraue Rauchfäule mit gelben Rändern empor. Jenseits heftiges feuern der frangosen und über dem Walde ber Schlucht unaufhörlich ju gleicher Zeit eine Ungahl fleiner, weißer, man weiß nicht, ob deutscher oder frangofischer Granat= wölfchen. Bisweilen auch das Gefnarr und Beraffel einer Mitrailleuse.

Auf unferm Berge glanzende Derfammlung: der König,

No. 1 of the N. Northern Street Joseph Propositions - Prints No. 1 of the Northern Street No. 2 of the

To the second se

Truppen aufgefangen worden, zu sofortigem Abidreiben gegeben. Ich bestieg den Kutichbock, nahm den mitgebrachten Chistre und meinen Bleistift und machte mich aus Entzissern, während die Schlacht jenseits univer höhe wie ein halb Dutzend Gewitter brüllte. Im Sifer, raich fertig zu werden, wurde ich dabei nicht einmal gewahr, daß die stechende Sonne der Mittagsstunde mir das eine Obr mit Brandblasen bedeckte. Das erste überietzte Telegramm sandte ich dem Minisser mit Engel, der auch etwas von der Schlacht seben sollte, hinauf, die nächsten beiden überbrachte ich ihm selbst, da — sehr nach dem Geschmack meiner Schanlust — auf die letzten drei der Chistre nicht paste. Wahrscheinlich war dabei nicht viel verloren, wie der Chef meinte.

So war es ein Uhr geworden. Unsere feuerlinie umfaßte jetzt die größere Gälfte der feindlichen Stellung auf dem Göhenzuge jenseits der Stadt. In weitem Bogen stiegen Wolfen von Pulverdampf auf und erschienen und zersprangen die wohlbeskannten weißen Rebelkugeln der Shrapnels; nur links war noch immer eine stille Lücke. Der Kanzler saß jetzt auf einem Stuhle und studirte ein mehrere Bogen starkes Aktenstück. Ich fragte, ob er etwas zu essen und zu trinken wünsche, wir wären damit versehen. Er lehnte ab: "Ich möchte wohl, aber der König hat auch nichts", erwiderte er.

Die Gegner drüben über dem flune mußten nich nun sehr nabe sein; denn man vernahm häunger als vorher die häßliche Stimme der Mitrailleusen, von denen man beiläung in der Swischenzeit behaupten gehört hatte, nie bellten mehr, als nie biffen. Swischen zwei und drei Uhr nach meiner Uhr ging der König nabe an meinem Standpunkte vorüber und sagte, nachdem er durch sein Glas eine Weile nach der Pornadt hingeblickt, zu seiner Umgebung: "Sie schieben da links große

Bismarck, Moltke, Roon, eine Unzahl fürstlichkeiten, Prinz Karl, die Hoheiten von Weimar und Coburg, der mecklenburgische Erbgroßherzog, Generale, flügeladjutanten, Hofmarschälle, Graf Hatzfeld, der nach einer Weile verschwunden war, Kutusoff, der russtsche, Oberst Walker, der englische Militärbevollmächtigte, General Sheridan, sein Adjutant, Alles in Uniform, Alles mit feldstechern vor den Augen. Der König stand, Andere, darunter zuweilen auch der Kanzler, hatten auf einem Rain vor den Stoppeln Platz genommen. Ich hörte, daß der König habe herumsagen lassen, man möge nicht in größere Gruppen zusammentreten, weil die Franzosen in der Festung dann auf uns schießen könnten.

Eben entwickelte sich nach elf Uhr unsre Ungriffslinie auf dem rechten Ufer der Maas durch weiteres Vorrücken um die Stellung der Franzosen zu engerer Einschließung, und ich verbreitete mich im Eifer darüber, vermuthlich etwas lauter als nothwendig und dem Orte angemessen, gegen einen älteren Herren vom Hofe, als der Chef mich mit seinem scharsen Ohre hörte, sich umsah und mich zu sich heranwinkte. "Wenn Sie strategische Ideen entwickeln, Herr Doctor", sagte er, "so wäre es gut, wenn das weniger vernehmlich geschähe; sonst fragt der König, wer das ist, und ich muß Sie ihm dann vorstellen". Bald nachher hatte er Telegramme erhalten, kam und gab mir deren sechs zu dechissfriren, sodaß das Juschauen sür mich einsteweilen ein Ende nahm.

Ich ging zu den Wagen hinunter und fand hier in dem unsern in Graf Hatzfeld einen Gefährten, der ebenfalls in die Lage versetzt worden war, das Rützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, der dem Wechsel der Situation aber weniger Befriedigung abgewinnen zu können schien. Der Chef hatte ihm einen vier Seiten langen französsischen Brief, der von unsern

Truppen aufgefangen worden, zu sofortigem Abschreiben gegeben. Ich bestieg den Kutschook, nahm den mitgebrachten Chissre und meinen Bleistift und machte mich aus Entzissen, während die Schlacht jenseits unsere Höhe wie ein halb Dutzend Gewitter brüllte. Im Eiser, rasch fertig zu werden, wurde ich dabei nicht einmal gewahr, daß die stechende Sonne der Mittagsstunde mir das eine Ohr mit Brandblasen bedeckte. Das erste übersetzte Telegramm sandte ich dem Minister mit Engel, der auch etwas von der Schlacht sehen sollte, hinauf, die nächsten beiden überbrachte ich ihm selbst, da — sehr nach dem Geschmack meiner Schaulust — auf die letzten drei der Chissre nicht passe. Wahrscheinlich war dabei nicht viel verloren, wie der Chef meinte.

So war es ein Uhr geworden. Unsere Feuerlinie umfaste jetzt die größere Hälfte der feindlichen Stellung auf dem Höhenzuge jenseits der Stadt. In weitem Bogen stiegen Wolken von Pulverdampf auf und erschienen und zersprangen die wohlbekannten weißen Nebelkugeln der Shrapnels; nur links war noch immer eine stille Lücke. Der Kanzler saß jetzt auf einem Stuhle und studirte ein mehrere Bogen starkes Aktenstück. Ich fragte, ob er etwas zu essen und zu trinken wünsche, wir wären damit versehen. Er lehnte ab: "Ich möchte wohl, aber der König hat auch nichts", erwiderte er.

Die Gegner drüben über dem flusse mußten sich nun sehr nahe sein; denn man vernahm häusiger als vorher die häßliche Stimme der Mitrailleusen, von denen man beiläusig in der Zwischenzeit behaupten gehört hatte, sie bellten mehr, als sie bissen. Zwischen zwei und drei Uhr nach meiner Uhr ging der König nahe an meinem Standpunkte vorüber und sagte, nachdem er durch seine Blas eine Weile nach der Vorstadt hingeblickt, zu seiner Umgebung: "Sie schieben da links große Maffen por - ich halte das für einen Durchbruch". In der That rückten dort Infanteriecolonnen vor; gingen aber bald wieder gurud, vermutblich, weil fie gemerkt, daß diese Begend zwar still, aber keinesweas offen war. Kurz darauf sab man durch das fernalas frangofische Reiterei auf dem Buaelkamme links vom Walde und der Schlucht mehrere Ungriffe machen, denen Schnellfeuer begegnete, und nach denen, besonders bei einem auch mit unbewaffnetem Muge fichtbaren halbmondförmigen Wege der Boden mit weißen Begenständen, Pferden oder Mänteln, bedeckt mar. Bald nachher wurde das Urtilleriefeuer auf allen Dunkten ichwächer, und die frangofen gingen überall nach der Stadt und ihrer nächsten Nachbarschaft guruck. Sie maren, wie soeben angedeutet, seit einiger Zeit auch von links ber, wo die Württemberger, die nicht weit von unserm Berge ein paar Batterien aufgestellt hatten und, wie es biek, das fünfte und das elfte Armeecorps herangezogen, bis auf eine schmale Lücke nach der belgischen Grenze zu eingeschloffen. halb fünf Uhr ichwieg ihr Geschütz allenthalben, und etwas fpater verftummte auch das unfere.

Noch einmal wurde die Scene lebendiger. Plötzlich erheben sich erst an der einen, dann an einer zweiten Stelle in der Stadt große weißlichblaue Wolken, zum Zeichen, daß es an zwei Stellen brennt. Auch Zazeilles sieht noch in flammen und schieft hinter dem Horizonte zur Rechten eine Säule dicken graugelben Qualms in die klare Abendluft empor. Das brennende Licht des Spätnachmittags beginnt, immer intensiver werdend, das Chal drunten zu verklären und zu vergolden. Die Hügel des Schlachtseldes, die Schlucht in deren Mitte, die Dörfer, die Häuser und Chürme der festung, die Vorstadt Corcy, die zerstörte Brücke links in der Ferne heben sich in der Gluth plastisch ab und werden mit ihren Einzelnheiten von Minute

3u Minute deutlicher, wie wenn man schärfere und immer schärfere Brillen vornähme.

Gegen fünf Uhr spricht General Hindersin mit dem Könige, und ich glaube zu hören, daß er von "Stadt beschießen" und "Trümmerhausen" redet. Eine Diertelstunde später sprengt ein baierischer Offizier den Berghang vor uns heran: General von Bothmer läßt dem König sagen, daß General Maillinger melde, daß er mit den Jägern in Torcy stehe, daß die Franzosen kapituliren wollen, und daß man bedingungslose Uebergabe verlangt habe. Der König erwidert: "Liemand kann über diese Sache untershandeln als ich selbst. Sagen Sie dem General, daß der Parlamentär zu mir kommen müsse".

Der Baier reitet wieder ab in's Chal. Der König spricht hierauf mit Bismarck, dann Gruppe der Beiden mit dem Kronprinzen, der vor einiger Zeit von links heraufgekommen ist, Moltke und Roon. Die Hoheiten von Weimar und Coburg stehen etwas abseits auch dabei. Nach einer Weile erscheint ein preußischer Adjutant und berichtet, daß unsre Verluste, so weit sie bis jetzt zu übersehen, nicht groß sind, bei der Garde mäßig, bei den Sachsen etwas stärker, bei den übrigen engagirt gewesenen Corps geringer. Nur kleine Abtheilungen der Franzosen sind nach den Wäldern an der belgischen Grenze entkommen, die man nach ihnen absucht. Alle Uebrigen sind nach Sedan hineingedrängt.

"Und der Kaifer"? fragt der König.

"Das weiß man nicht", antwortet der Offizier.

Gegen sechs Uhr aber erscheint wieder ein Adjutant und meldet, der Kaiser sei in der Stadt und werde unverzüglich einen Parlamentär herausschicken.

"Das ift doch ein schöner Erfolg"! fagt der König, sich Buich, Graf Bismard und seine Ceute. I. 5. Aust. 8

nach seiner Umgebung umwendend. "Und ich danke Dir (zum Kronprinzen), daß auch Du dazu beigetragen haft".

Damit gab er dem Sohne die hand, die dieser kußte. Dann reichte er sie Moltke, der sie ebenfalls kußte. Zuletzt gab er auch dem Kanzler die hand und unterhielt sich darauf längere Zeit allein mit ihm — was einigen der Hoheiten Unsbehagen zu verursachen schien.

Etwa halb fieben Uhr tommt, nachdem inzwischen eine Ehrenmache pon Küraffieren gur Seite ericbienen, der frangofische Beneral Reille als Darlamentar Napoleons langfam den Berg heranf= geritten. Behn Schritte por dem Konige fteigt er ab und geht auf ihn zu, zieht die Mütze und übergiebt ihm einen großen rothgesiegelten Brief. Der General ift ein ältlicher, mittelgroßer, hagerer Berr in schwarzem, offenem Rocke mit Uchselfchnur und Evauletten, ichwarzer Weste, rothen Bosen und ladirten Reitftiefeln. Er trägt feinen Degen, in der Band aber ein Spagierftodden. Alle treten von dem Könige gurud, der das Schreiben öffnet und lieft und hierauf den jett allgemein bekannten Inhalt Bismarck, Moltke, dem Kronpringen und den übrigen Berrschaften mittheilt. Reille steht noch etwas weiter unten por ihm, erft allein, dann im Befprache mit preußischen Beneralen. Und der Kronpring, Moltke und die Coburger Bobeit unterhalten fich mit ibm, mahrend der Konig fich mit dem Kangler beräth, der dann Batfeld beauftragt, die Untwort auf den kaiferlichen Brief zu entwerfen. 27ach einigen Minuten bringt er sie, und der König schreibt sie aufs Reine, indem er auf einem Stuhle fitt und den Sitz eines zweiten Stuhles, den Major von Alten, fich vor ihm auf ein Knie niederlaffend, auf das andere Knie gehoben hat, als Tischplatte benutt.

Kurg vor sieben Uhr reitet der Frangose in Begleitung eines Offigiers und eines Ulanentrompeters mit weißer Sahne

durch die Dämmerung nach Sedan zurückt. Die Stadt brennt jetzt an drei Stellen lichterloh und auch in Bazeilles scheint nach der roth angestrahlten Rauchsäule, die über ihm steht, die Fenersbrunft noch fortzudauern. Im Uebrigen hat die Cragödie von Sedan ausgespielt, und die Nacht läßt den Dorshang fallen.

Es konnte am nächsten Tage nur noch ein Nachspiel geben. Für jetzt ging man nach Hause. Der König begab sich wieder nach Dendresse. Der Chef, Graf Bismarck-Bohlen und ich suhren nach dem Städtchen Donchery, wo wir bei völliger Dunkelheit ankamen und in dem Hause eines Doctors Jeanjot Quartier fanden. Der Ort war voll württembergischer Soldaten, die auf dem Markte lagerten. Der Grund, weshalb wir hierher ablenkten, war ein Urrangement, nach welchem der Kanzler mit Moltke an diesem Abend noch französische Bevollmächtigte tressen sollte, mit welchen man sich über die Bedingungen der Kapitulation der in Sedan eingeschlossenen vier französischen Urmeecorps zu verständigen versachen wollte.

Ich schlief hier in einem kleinen Alkoven neben dem Hinterzimmer der ersten Etage Wand an Wand mit dem Kanzler, welcher die große Vorderstube inne hatte. Früh gegen sechs Uhr weckten mich hastige Tritte. Ich hörte, daß Engel sagte: "Excellenz, Excellenz, 's ist ein französischer General da, unten vor der Chür; ich verstehe nicht, was er will". Darauf scheint der Minister rasch aufgestanden zu sein und aus dem kenster mit dem Franzosen — es war wieder der General Reille — kurz verhandelt zu haben. Die kolge war, daß er sich hastig anzog, sich, wie er gestern gekommen, ohne zu frühstücken zu Pferde setzte und eiligst davon ritt. Ich ging schnell in sein Immer und ans kenster, um zu sehen, in welcher Richtung er sich entfernte. Er trabte auf den Markt zu. In der Stube

war Alles in Unordnung umhergeworfen. Um Boden lagen die "Cäglichen Cosungen und Cehrtexte der Brüdergemeinde für 1870", auf dem Nachtischen befand sich ein anderes Andachtsbuch: "Die tägliche Erquickung für gläubige Christen" — Schriften, in denen der Kanzler, wie Engel sagte, des Nachts zu lesen pflegte.

Eilig fuhr ich nun ebenfalls in die Kleider, und nachdem ich unten in Erfahrung gebracht, daß der Graf nach Sedan zu geritten sei, um dem Kaifer Mapoleon, der sich aus der Festung entfernt, entgegen zu gehen, folgte ich ihm, so flink als ich permochte. Etwa achthundert Schritt von der Maasbrücke bei Donchery steht rechts von der mit Pappeln bepflanzten Chaussee ein einzelnes Baus, das damals von einem Weber aus Belgien bewohnt mar. Es ist gelblich angestrichen und einstöckig, hat vier fenfter in der front, im Erdgeschof weiße Säden, im ersten Stock Jaloufien von gleicher farbe, und ift mit Schiefer gedeckt wie die meiften Dacher von Donchery. Daneben befand fich links ein weißblühendes Kartoffelfeld, mahrend rechts über dem Wege nach dem etwa fünfzehn Schritt von der Strafe entfernten Baufe einige Bufche ftanden. 3ch febe hier, daß der Kangler den Kaifer bereits gefunden hat. Dor dem Weberhauschen befinden sich sechs höhere frangosische Offigiere, von denen fünf rothe, mit Goldtreffen befette Mütten aufhaben, während der sechste eine schwarze trägt. Auf der Chauffee hält eine viersitzige Kutsche, anscheinend ein Miethmagen. franzosen gegenüber stehen Bismarck, sein Vetter, Graf Bohlen, ein Stück davon Ceverström sowie ein brauner und ein schwarzer Um acht Uhr kommt Moltke mit einigen Offigieren vom Beneralstabe, entfernt sich aber nach furgem Derweilen wieder. Bald nachher tritt ein fleiner unterfetter Mann, der eine rothe, mit Goldborte vergierte Mütze, einen ichwargen

rothaefütterten Paletot mit Kapuze und rothe Bosen träat, hinter dem Baufe hervor und fpricht gunachft mit den gum Cheil auf dem Rain neben den Kartoffeln fitzenden frangofen. Er bat weiße Blacehandichuhe an und raucht eine Daviercigarre. ift der Kaifer. 3ch konnte fein Beficht in der geringen Ent= fernung, in der ich mich von ihm befand, genau feben. Blick seiner lichtgrauen Augen hatte etwas Weiches, Träumerifches wie der von Ceuten, die ftart gelebt haben. Die Mütze faß ihm ein wenig nach rechts, wohin auch der Kopf neigte. Die furgen Beine ftanden nicht im rechten Verhältniß gu feinem langen Oberkörper. Die gange Erscheinung hatte etwas Unmilitärisches. Der Mann mar zu fanft, ich möchte fagen, gu schwammig für die Uniform, die er trug, man batte meinen können, daß er im Stande sei, bei Belegenheit sentimental gu werden - lauter Empfindungen, die fich einem um fo mehr aufdrängten, wenn man den fleinen molluskenhaften Berrn mit der hohen ftrammen Gestalt unseres Kanglers verglich. Napoleon fab abgespannt, aber nicht fehr niedergeschlagen aus, auch nicht so alt, als ich mir ihn vorgestellt hatte, er hatte ein leidlich conservirter fünfziger sein können. 27ach einer Weile ging er auf den Chef zu und fprach ungefähr drei Minuten mit ibm. worauf er wieder allein, rauchend, die Bande auf dem Rücken. an dem weißblühenden Kartoffelfelde bin- und herwandelte. Dann nochmals kurze Besprechung zwischen dem Kangler und dem Kaifer, die der erstere begann, und nach welcher 27apoleon fich wieder mit feiner frangofischen Begleitung unterhielt. Begen drei Viertel auf neun Uhr entfernten fich Bismarck und sein Vetter in der Richtung von Donchery, wobin ich ihnen folgte.

Der Minister ergählte zu wiederholten Malen von den Dorgangen dieses Morgens und des vorhergegangenen Abends.

Ich verbinde diese verschiedenen Mittheilungen in Folgendem überall sinn-, großentheils wortgetren zu einem Ganzen.

"Moltte und ich waren nach der Schlacht vom erften September zum Zweck von Unterhandlungen mit den franzosen nach Donchery, ungefähr fünf Kilometer von Sedan, gegangen und die Macht dort geblieben, während der König und das Bauptquartier nach Vendreffe gurudfehrten. Die Verhandlungen dauerten bis nach Mitternacht, ohne zum Abschluß zu kommen. Pon uns waren außer Moltke und mir Blumenthal und drei oder vier andere Generalstabsoffiziere dabei. für die frangofen führte der General Wimpffen das Wort. Die forderung Moltkes war furg: die gange frangofische Urmee ergiebt fich in Kriegs= gefangenschaft. Wimpffen fand das zu hart. Die Urmee habe durch die Capferfeit, mit der fie fich geschlagen, Befferes verdient. Man folle fich damit begnügen, fie unter der Bedingung abziehen zu laffen, daß fie mahrend dieses Krieges nicht mehr gegen uns diene und nach einer Gegend frankreichs, die wir bestimmen follten, oder nach Algier abmarschire. Moltke blieb fühl bei seinem Verlangen. Wimpffen ftellte ihm seine unglückliche Lage por. Er fei erft feit zwei Tagen aus Ufrika bei den Truppen angefommen, habe erft gegen das Ende der Schlacht, als Mac Mahon verwundet worden, das Kommando übernommen und folle nun feinen Mamen unter eine folche Kapitulation fetzen. Lieber würde er fich in der festung gu halten suchen oder einen Durchbruch magen. Moltke bedauerte, auf die Lage des Generals, die er würdige, nicht Rücksicht nehmen zu können. Er erkannte die Tüchtigkeit der frangösischen Truppen an, erklärte aber, Sedan fei nicht zu halten und ein Durchschlagen gang unmöglich. Er fei bereit, einen der Offigiere des Generals unfere Stellungen besichtigen zu laffen, damit er fich davon überzeuge. Wimpffen meinte nun, vom politischen

•

Standpunkte aus sei es für uns gerathen, ihnen beffere Be-Wir mußten einen baldigen und dingungen ju gemähren. einen dauernden frieden munichen, und den konnten mir nur haben, wenn wir uns grokmüthig zeigten. Schonung der Urmee murde diefe und das gange Dolf gur Dankbarkeit verpflichten und freundschaftliche Befühle erwecken. Das Begentheil ware der Unfang endlofer Kriege. Darauf nahm ich das Wort, weil das in mein Gewerbe einschlug. 3ch fagte ibm, man konne wohl auf die Erkenntlichkeit eines fürften, aber nicht wohl auf die eines Volkes bauen und am weniasten auf die der Frangofen. Bier gebe es feine dauerhaften Derhältniffe und Einrichtungen, ungufborlich wechselten die Regierungen und Dynastien, von denen die eine nicht zu halten brauche, wogu die andere fich verpflichtet fühle. Safe der Kaifer feft auf feinem Chrone, fo mare mit feiner Dankbarkeit für die Bemahrung guter Bedingungen zu rechnen. Wie die Dinge ftunden, wurde es Chorheit fein, wenn man feinen Erfola nicht voll ausnutzte. Die frangosen seien ein neidisches, eifersuchtiges Dolf. Sie hätten Königsgrät übelgenommen und nicht verzeihen fonnen, das ihnen doch nichts geschadet, wie sollte irgendwelche Großmuth von unfrer Seite fie bewegen, Sedan uns nicht nachzutragen? Wimpffen wollte das nicht Wort haben, frankreich habe fich in der letzten Zeit geandert, es habe unter dem Kaiferreiche gelernt, mehr an friedliche Interessen als an den Rubm des Krieges zu denken, es fei bereit, die Berbruderung der Völker zu proclamiren und deraleichen mehr. Es war nicht schwer, ihm das Begentheil zu beweisen, und daß feine forderung, wenn fie bewilligt würde, viel eher eine Verlängerung des Krieges als eine Beendigung desfelben gur folge haben merde. 3ch fcbloß damit, daß wir bei unfern Bedingungen bleiben mußten. Darauf nahm Castelneau das Wort und erklärte im Auftrage des Kaifers, derfelbe habe am Cage vorber dem Könige feinen Degen nur in der Boffnung auf eine ehrenvolle Kapitulation übergeben. 3ch fragte: weffen Degen war das, der Degen franfreichs oder der des Kaifers? Er erwiderte: Mur des Kaifers. - Mun, dann fann von andern Bedingungen nicht die Rede fein, sagte Moltke rafc, indem über fein Beficht ein Aug veranuater Befriediauna ging. - Wohlan, dann merden mir uns morgen noch einmal ichlagen, erklärte Wimpffen. - Um vier Uhr werde ich das feuer wieder beginnen laffen, verfette Moltke, und die frangosen wollten darauf fort. 3ch bewog fie aber, noch zu bleiben und fich die Sache noch einmal zu überlegen, und es fam schlieflich dabin, daß fie um eine Derlanaerung des Waffenftillftandes baten, damit fie fich über unsere forderungen mit ihren Ceuten in Sedan berathen könnten. Moltke wollte erft nicht darauf eingehen, gab aber endlich nach. als ich ihm vorgestellt hatte, daß es nichts schaden könne". -

"Um zweiten, früh gegen sechs Uhr, erschien vor meiner Wohnung in Donchery der General Reille und sagte mir, der Kaiser wünsche mich zu sprechen. Ich ziehe mich gleich an und setze mich beschmutzt und staubig, wie ich war, in alter Mütze und mit meinen großen Schmierstiefeln zu Pferde, um nach Sedan zu reiten, wo ich ihn noch vermuthete. Ich traf ihn aber schon bei Fresnois, drei Kilometer von Donchery, auf der Chaussee. Er saß mit drei Ofsizieren in einer zweispännigen Kutsche, und drei andere waren zu Pferde bei ihm. Ich kannte davon nur Reille, Castelneau, Moscowa und Daubert. Ich hatte meinen Revolver umgeschnallt, und sein Unge haftete einen Moment daran. — —\*) Ich grüßte militärisch, er nahm die Mütze ab, und die Ofsiziere thaten das gleichfalls,

<sup>\*) 3</sup>ch muß hier eine Meugerung des Kanglers übergeben, die fur ihn wie fur den Kaifer ungemein bezeichnend ift.

worauf ich fie auch 30g, obwohl das gegen das Reglement ift. Er faate: "couvrez-vous done". 3ch behandelte ihn durchaus wie in Saint Cloud und fragte nach feinen Befehlen. erkundigte fich, ob er den Konig fprechen konne. 3ch fagte ihm, das fei unerfüllbar, da Seine Majestät zwei Meilen von bier entfernt fein Quartier habe. 3ch wollte aber nicht, daß er eber mit ihm zusammenkame, als bis wir wegen der Kapitulation mit ihm ins Reine wären. Dann fraate er, wo er bleiben könne, mas darauf hindeutete, daß er nicht nach Sedan gurudfehren fonnte, indem er dort Unannehmlichkeiten erfahren hatte oder befürchtete. Die Stadt mar poll betrunkener Soldaten, die den Einwohnern fehr beschwerlich fielen. 3ch bot ihm mein Quartier in Donchery an, welches ich fogleich räumen wollte. Er nahm das an. Uber ein paar hundert Schritte por dem Orte ließ er halten und meinte, ob er nicht in dem Baufe, das dort mar, bleiben konnte. 3ch ichickte meinen Detter binein, der mir ingwischen nachaeritten mar, und faate nach deffen Bericht, es wäre fehr ärmlich. Er anwortete, das schadete nichts. 3ch ftieg nun, nachdem er hinüber gegangen und wieder guruckgekommen mar, da er mahricheinlich die Creppe. die hinten hinaufging, nicht gefunden hatte, mit ihm hinauf in den ersten Stock, wo wir in ein kleines einfenstriges Zimmer traten. Es war das beste im Baufe, hatte aber nur einen fichtenen Cifch und zwei Binfenftühle.

hier hatte ich nun eine Unterredung mit ihm, die fast drei Viertelstunden dauerte. Er beklagte zuerst diesen unseligen Krieg, den er nicht gewollt habe. Er sei zu ihm durch den Druck der öffentlichen Meinung genöthigt worden. Ich entgegnete, auch bei uns hätte niemand und am Wenigsten der König einen Krieg gewünscht. Wir hätten die spanische Frage eben als eine spanische angesehen und nicht als eine

deutsche, und wir hatten von den auten Beziehungen des fürftlich hobenzollernschen hauses zu ihm erwartet, daß dem Erboringen eine Derftändigung mit ibm leicht fallen murde. Dann tam er auf die gegenwärtige Lage zu sprechen. Er wollte dabei por Allem eine gunftigere Kapitulation. 3ch erklärte, auf Derhandlungen hierüber nicht eingehen zu können, da dieß eine rein militarifche frage fei, bei der Moltte entscheiden muffe. Dagegen ließe fich über einen etwaigen frieden fprechen. antwortete, er fei Gefangner und folglich nicht in der Lage, bier sich zu entscheiden, und als ich darauf fragte, wen er hierin für competent hielte, verwies er mich an die Pariser Regierung. 3ch bemerkte ihm, daß fich dann die Dinge feit geftern nicht geandert hatten, und daß wir darum auf unfern alten forderungen in Betreff der Urmee in Sedan bestehen mußten, um ein Dfand dafür zu haben, daß die Refultate der gestrigen Schlacht uns nicht verloren gingen. mittlerweile, von mir benachrichtigt, eingetroffen war, mar derfelben Meinung und begab fich zum Könige, um ihm das zu fagen.

Draußen vor dem Hause lobte der Kaiser unstre Urmee und ihre Hührung, und als ich ihm darauf zugab, daß die Franzosen sich ebenfalls gut geschlagen hätten, kam er auf die Kapitulationsbedingungen zurück und fragte, ob es nicht möglich sei, daß wir die in Sedan eingeschloßnen Corps über die belgische Grenze gehen und dort entwassen und interniren ließen. Ich versuchte ihm nochmals begreislich zu machen, daß Dieß eine Sache der Militärs sei und nicht ohne Einverständniß mit Moltke entschieden werden könne. Auch habe er soeben erklärt, als Gesangner die Regierungsgewalt nicht ausüben zu können, und so könnten Derhandlungen über derartige Fragen nur mit dem in Sedan commandirenden Obergeneral geführt werden.

Inzwischen hatte man nach einem beffern Unterkommen

für ibn gefucht, und die Offiziere des Beneralftabes batten gefunden, daß das Schlöfichen Bellevue bei fresnois, wo ich ibm zuerft begegnet mar, zu feiner Aufnahme geeignet, auch noch nicht mit Verwundeten belegt fei. Ich fagte ihm das und rieth ihm, dahin überzusiedeln, da es in dem Weberhause unbequem fei, und er vielleicht der Rube bedürfe. Wir murden den König benachrichtigen, daß er dort fei. Er ging darauf ein, und ich ritt nach Donchery gurud, um mich umgufleiden. Dann geleitete ich ihn mit einer Ehrenesforte, welche eine Schwadron des ersten Küraffierregiments stellte, nach Bellevue. Bei den Derhandlungen, die hier begannen, wollte der Kaifer den König haben - er dachte wohl an Weichheit und Butmuthiafeit - doch munichte er auch, daß ich theilnehme. dagegen war entschloffen, daß die Militars, die harter fein fonnen, das allein abmachen follten, und fo faate ich, als wir die Creppe hinaufgingen, zu einem Offizier leise, er moge mich nach fünf Minuten abrufen - der Konia wollte mich fprechen, was denn auch geschah. In Betreff des Königs theilte man ihm mit, daß er diesen erft nach Ubschluß der Kapitulation feben könne. So murde die Ungelegenheit zwischen Moltke und Wimpffen geordnet, ungefähr wie wir es am Abend vorher gewollt hatten. Dann famen die beiden Majeftaten gusammen. Uls der Kaifer darnach wieder heraustrat, standen ihm die dicken Chränen in den Augen. Begen mich war er rubiger und durchaus murdig gemefen".

Wir hatten von diesen Dorgängen am Dormittage des 2. September nichts Genaues erfahren, und in der Zeit von dem Augenblicke an, wo der Chef in guter Unisorm, den Kürasserhelm auf dem Kopfe, aus Donchery wieder wegritt, bis spät in die Nacht hinein kamen uns nur unbestimmte Gerüchte zu Ohren. Gegen halb zehn Uhr ging württembergische

Urtillerie im Crabe an unferm Baufe poruber, und es biek. die frangosen wollten fich noch webren, und Moltte babe ihnen bis elf Uhr frift gegeben, fich gu befinnen, dann folle das Bombardement aus fünfhundert Beiduten qualeich eröffnet werden. 3d begab mich, um das mit angusehen, mit Willisch über die Maasbrucke, wo an der Kaserne viele frangofische Befangne ftanden, nach der Chauffee, an der das biftorisch gewordene Weberbäuschen, und auf den Gipfel des iene überragenden Bugelgugs, mo wir einen weiten Ueberblick über Donchery mit feinen grauen Schieferdachern und die ganze Begend hatten. Ueberall auf den Wegen und feldern qualmten unter den Bufen von Kavalleriegeschwadern Staubwolfen auf und blitten die Waffen von Infanteriecolonnen. Seitwärts von Donchery, nach der gesprengten Brucke gu, fab man ein Lager. Die Chauffee gu unfern fußen mar von einer langen Reihe von Wagen mit Bepack und fonrage eingenommen. Uls nach elf Uhr das Schießen noch auf fich marten ließ, ftiegen wir wieder hinunter. Bier trafen wir den Polizeileutnant von Czernicki, der mit einem Wagelchen nach Sedan binein wollte und uns einlud, mitzufahren. Wir gelangten mit ihm bis in die Nähe von fresnois, als uns — es war gegen ein Uhr - der König mit großem Reitergefolge, darunter auch der Kangler, von da entgegen tam. Da zu vermuthen, daß der Chef nach Baufe wollte, fo ftiegen wir aus und febrten um. Der Reiterzug aber, bei dem fich auch Batfeld und Abeten befanden, ging durch Dondery hindurch, und man erfuhr, daß es auf einen Rundritt über das Schlachtfeld abgesehen fei. Da wir nicht mußten, wie lange der Minister dabei meableiben merde, blieben mir im Orte.

Um halb zwei Uhr marschirten einige Cansend Gefangne, zum Cheil zu Suge, zum Cheil zu Wagen, ein General zu Pferde, sechzig bis siebzig Offiziere andrer Chargen dabei, auf

dem Wege nach Deutschland durch die Stadt. Man fab Küraffiere mit weißen Blechbelmen, blaue Bufaren mit weißer Schnurung und Infanterie vom 22., 52. und 58. Regiment dabei. Escorte bestand aus württemberaischem fufvolf. Um zwei Uhr folgten ihnen wieder ungefähr zweitaufend Befangne, darunter Neger in grabifder Cracht, große, breitschulterige Bestalten und wilde Gefichter mit affenartiger Bildung, desgleichen mehrere alte Cronpiers mit der Krim- und der Mexiko-Medaille. Dabei foll fich der folgende tragitomische Vorfall ereignet haben. Ein daber marichirender Gefangner gewahrt auf dem Martte einen Bermundeten und erkennt in ihm feinen Bruder. "Eh, mon frere"! ruft er und will auf ibn qu. Bevatter Schwab' aus der Escorte aber faat: "Uch, was frieren, mich friert auch"! und fioft ihn in die Kolonne guruck. 3ch bitte um Entschuldigung, wenn das ein Kalquer ift; ich habe ibn dann nur nachergablt, nicht felbst verbrochen.

Nach drei Uhr gingen zwei eroberte Geschütze mit ihren Munitionswagen durch unsere Straße, alle noch mit französischen Pferden bespannt. Un der einen Kanone stand, mit Kreide geschrieben: "5. Jäger, Görlitz". Etwas später brannte es auf einer Gasse rechts hinter unserm Quartier. Die Württemberger hatten dort ein Branntweinsaß aufgeschlagen und unvorsichtig feuer dabei angezündet. Ein anderes Haus sollte von ihnen demolirt worden sein, weil man ihnen da den verlangten Schnaps verweigert; die Zerstörung kann aber nicht schlimm gewesen sein, denn als wir nach der Stelle hingingen, war nichts davon zu bemerken.

Unter den Einwohnern unfres Städtchens herrschte Noth, und selbst unser Wirth, beiläusig wie seine Frau eine gute Seele, litt Mangel an Brot. Der Ort war überfüllt mit Einquartierung und Verwundeten, die man theilweise in Ställen untergebracht hatte. Hofvolk wollte unser Haus für den Erb-

großherzog von Weimar in Unspruch nehmen. Wir wehrten es mit Erfolg ab. Dann wollte ein Offizier für einen mecklenburgischen Prinzen bei uns Quartier. Wir vertraten ihm den Weg und sagten auch ihm, das ginge nicht, hier wohnte der Bundeskanzler. Als ich dann aber eine Weile weg war, hatten sich die weimarischen Herren doch eingedrängt, und man mußte froh sein, daß sie nicht auch unsern Chef sein Bett genommen hatten.

Um zehn Uhr war der Minister noch nicht zuruck, und wir waren in Sorge und Verlegenheit. Es konnte ihm ein Unfall widerfahren sein, oder er konnte sich mit dem Könige vom Schlachtfelde nach Vendreffe begeben haben. Nach elf Uhr indeßkam er an, und ich speiste mit ihm. Der weimarische Erbprinz, als hellblauer Husar gekleidet, und Graf Solms-Sonnenwalde, früher bei der Gesandtschaft in Paris, jetzt eigentlich zu unserm Bureau gehörig, aber bisher selten zu sehen gewesen, assen auch mit.

Der Kanzler erzählte Allerlei von seinem Ritt über die Wahlstatt. Er war mit kurzen Unterbrechungen fast zwölf Stunden im Sattel gewesen. Sie hatten das ganze Schlachtseld besucht und hatten überall in den Lagern und Bivouacs große Begeisterung getroffen. In der Schlacht selbst sollten über 25,000, in Sedan nach der gegen Mittag abgeschlosnen Kapitulation mehr als 40,000 Franzosen zu Gefangnen gemacht worden sein.

Der Minister hatte die Freude gehabt, seinem jüngern Sohne zu begegnen. "Ich entdeckte an ihm", so berichtete er bei Tische, "eine neue rühmliche Eigenschaft: er besitzt ausnehmende Geschicklickseit im Schweinetreiben. Er hatte sich das setteste ausgesucht, da die am langsamsten gehen und nicht leicht entwischen. Zuletzt trug er's fort auf dem Urme wie ein Kind. Es wird den gesangnen französischen Ofsizieren komisch vorgekommen sein, einen preußischen General einen gemeinen Dragoner umarmen zu sehen".

"Un einer andern Stelle", fo erzählte er weiter, "roch man plötklich einen fraftigen Duft wie von gebratnen Zwiebeln. 3d bemertte aber, daß er von Bazeilles herübertam, und es maren vermutblich die frangöfischen Banern, die von den Baiern. weil fie ans den fenftern auf fie geschoffen, niedergemacht worden und dann in ihren Baufern verbrannt maren". Man fprach dann von Napoleon, der am folgenden Morgen nach Dentschland, und zwar nach Wilhelmshöhe, abreifen follte. "Es handelte fich", fagte der Chef, "darum, ob über Stenay und Bar le Duc oder über Belgien". - "Bier mare er aber nicht mehr Befangner", versetzte Solms. - "Mun, das schadete nichts", erwiderte der Minifter, "auch wenn er da eine andere Richtung einschlüge. 3d mar dafür, daß er über Belgien ginge, und er schien auch geneigt dazu. Wenn er fein Wort nicht hielte, fo thate uns das keinen Schaden. Uber wir mukten bei diefer Cour erst in Bruffel anfragen und hätten unter zwei Cagen feinen Bescheid".

Als ich wieder nach meinem Alfoven kam, hatte Krüger, der neuangekommene Kanzleidiener, meine Matratze und Decke für Abeken mit Beschlag belegt. Cetzterer, der dabei stand, sagte: "Aun aber haben Sie kein Bett". Ich entgegnete: "Es gehört selbstverständlich Ihnen", und das war nicht mehr als billig; denn der alte herr hatte die ganze weite Expedition des Königs wacker zu Pferde mitgemacht.

Ich verbrachte dann die Nacht ganz erträglich auf dem Jußboden der hinterstube gegenüber der Küche unseres Doctors. Mein Lager, von dem erfindungsreichsten der Diener, meinem braven Cheiß, construirt, bestand aus vier mit blauem Cuch überzognen Wagenkissen, von denen eins, gegen die Lehne eines umgestülpten Stuhles gelegt, einen bequemen Kopfpfühl abgab. Als Decken dienten meine Müdigkeit und der Regenmantel aus

Kautschuf, zu denen Krüger am Morgen, wo es bitterkalt geworden war, noch eine Decke von brauner Wolle hinzufügte, die von den Franzosen erbeutet war. Aeben mir schliefen rechts Engel, links Theiß, in der einen Ecke auf Vockbetten zwei baierische Soldaten. Im Aebenzimmer lag, durch den Urm geschossen, Aittmeister von Dörnberg, der Adjutant des Generals von Gersdorf, der das elste Urmeecorps befehligte. Frühzeitig durch den Kärm der Leute, welche in der Stube Hosen ausbürsteten, Stiefel wichsten und Knöpfe putzten, mit der Magd französisch radebrechten, nach Wasser, nach dem Barbier u. dgl. fragten, allmählich wach geworden, trank ich aus einer Bowle, in der ein Essössel steckte, Kassee und as ein Stück Vrot dazu. Man hatte so wenigstens ein Mal ein wenig von den Entbehrungen des Feldzugs zu kosten.

Um acht Uhr, als ich eben noch mit meinem frühftück beschäftigt war, klang es genau fo, als ob wieder heftig geicoffen wurde. Es waren aber nur die Oferde in einem benachbarten Stalle, die auf holzboden ftampften - vielleicht verdrieklich darüber, daß heute auch bei ihnen Schmalhans Küchenmeister mar; denn die Kutscher konnten ihnen nur eine halbe Mete Bafer geben. Es berrichte eben Noth an Allem. Später hörte ich, daß hatfeld mit einem Auftrag des Chefs nach Bruffel gegangen. Bald nachber lieft diefer mich an fein Bett rufen. Er hatte 500 Stud Cigarren befommen, und die follte ich an unfere Dermundeten vertheilen. 3ch verfügte mich daher in die Kaferne, die in ein Cazareth verwandelt worden war, dann in die Stuben, Scheunen und Ställe auf der Baffe hinter unferm Baufe. Uls ich hier Unfangs nur den Preußen von meinem Dorrathe mittheilen wollte, machten die zwischen ihnen fitenden frangofen fo febnfüchtig entfagende Befichter, und ibre deutschen Nachbarn auf dem Stroh baten fo fcon für fie - "fie dürfen nicht zusehen" — "sie haben auch Alles mit uns getheilt" — daß ich es nicht für einen Raub hielt, sie ebenfalls zu bebenken. Alle klagen über Hunger, Alle fragten, ob sie nicht bald von hier fortgebracht werden würden. Doch kam mit der Zeit Suppe und Brot, auch lurft, ja die in den Schennen und Ställen wurden von einem baierischen freiwilligen Krankenpsleger sogar mit Bouillon und Chocolade erfreut.

Der Morgen mar kalt, trub und regnerisch. Die in Maffen durchziehenden preufischen und württembergischen Truppen aber schienen in bester Stimmung zu sein. Die Musit spielte, und die Leute sangen. Mehr im Enflange mit dem unbehaalichen Wetter und der verhüllten Sonne ftand vermuthlich die Stimmung, die unter den Insaffen eines Wagenzugs herrschte, der um diefelbe Zeit das Städtchen in einer Richtung paffirte, welche derjenigen der Truppen entgegengesetzt war. Als ich gegen gehn Uhr mich zur Besorgung meines Auftrags bei den Verwundeten aufgemacht hatte und bei niefelndem Regen durch den ungeheuren Koth des Marktplates nach der Kaserne matete, drängte mich eine lange Reihe von Wagen, die von der Maasbrücke her kam und von ichwarzen Codtentopfshufaren escortirt mar, zur Seite. Es waren meift verdectte Kutichen, dann Bepad- und Küchenmagen, guletzt eine Ungahl von Reitpferden. In einem geschlofinen Coupé unmittelbar hinter den Bufaren aber faß neben dem Beneral Caftelneau der "Befangne von Sedan", der Kaifer Napoleon, auf feinem Wege über Belgien nach 3bm folgte mit dem fürften Lynar und Wilhelmshöhe. einigen von den frangofischen Offigieren, die am Cage vorher bei der Zusammenkunft des Kanglers und des Kaisers zugegen gewesen, in einem offnen Charabanc der General der Infanterie und Generaladjutant von Boyen, der vom Könige gum Reifebegleiter des Kaifers gewählt worden. "Boyen paßt gang vortrefflich dazu", hatte der Chef in der Nacht vorher zu uns gefagt, indem er wahrscheinlich an die Möglichkeit dachte, daß die Offiziere in der Umgebung des hohen Gefangnen anmaßend auftreten konnten. "Er kann sehr grob sein in höflicher Form".

Man erfuhr einige Zeit fpater, daß der Umweg über Donchery eingeschlagen worden mar, weil der Kaifer dringend gewünscht hatte, Sedan nicht wieder zu berühren. Bis nach der Grenze vor Bouillon, der nächsten belaifchen Stadt, maren die Bufaren mitaeritten. Dem Kaifer mar von Seiten der gefangnen frangofischen Soldaten, die der Zug paffirt, nichts Unrechtes widerfahren. Die Offiziere dagegen hatten zuweilen unerfreuliche Bemerkungen gu hören bekommen - fie waren natürlich "Berrather", wie von jett an jeder, welcher eine Schlacht verlor oder sonst gegen uns Unglück hatte. Ein besonders ichmerglicher Moment icheint für die Berren gekommen zu fein, als man an einer großen Menge in unfre Bande gefallner feldgeschütze vorüberfuhr. Ubeten ergablte davon folgende kleine Unekdote: "Einer der Udjutanten des Kaifers ich glaube, es war der Pring de la Mosova — hielt die Kanonen, weil fie preußische Bespannung hatten, für Beschüte von uns, und doch mußte ihm etwas daran auffallen. Er fragte: Quoi, est ce que vous avez deux systèmes d'artillerie? - Non, monsieur, nous n'avons qu'un seul, murde ibm ermidert. - Mais ces canons là? - Ils ne sont pas de nôtres, monsieur".





## Sechstes Kapitel.

Don der Maas zur Marne.

ch laffe mein Cagebuch felbst wieder eine Weile sprechen.

"Sonnabend, 3. September. Wir verließen Donchery Mittags kurz vor ein Uhr. Auf dem

Wege überfiel uns ein kurzdauerndes, aber ungemein heftiges Gewitter, dessen Donner in den Chälern lange widerhallten, und dem später noch ein heftiger Platregen nachrauschte, der den Kanzler, wie dieser Abends bei Cisch erzählte, in seinem offnen Wagen bis unter die Arme hinauf durchnäßte. Er hatte den Regenrock zwar angezogen, sich aber nicht darauf gesett. Jum Glück hatte es keine schlimmere Folgen. Die Zeit schien gekommen, wo die Diplomatie die Weiterführung unser Sache wieder mehr in die Hand nehmen mußte, und wenn der Chef erkrankte, wer hätte ihn ersett?

Ich fuhr mit den Aathen, und Graf Bohlen berichtete allerhand Einzelnheiten über die Vorgänge der letzten Tage. Napoleon ist deshalb so zeitig von Sedan aufgebrochen — es muß vor oder bald nach Tagesanbruch gewesen sein — weil er sich inmitten der wüthenden Soldaten, die in der Festung Kopf an Kopf zusammengedrängt geftanden, laut getobt, Bewehre und Sabel gerbrochen haben, als die Kunde von der Kapitulation fich verbreitet, nicht ficher gefühlt bat. Zu Wimpffen bat der Minister mabrend der ersten Besprechung in Dondery u. U. and gesagt, er miffe recht mobl, daß die Unmakung und Streitsucht der frangofen und ihr Scheelsehen bei den Erfolgen der Machbarvölker nicht von der arbeitenden und erwerbenden Bevölkerung ausgingen, fondern von den Journalisten und den Darifern: aber diefe beherrschten und zwängen die öffentliche Meinung. Deshalb konnten uns die moralischen Barantien. auf die der General hingewiesen, nichts nuten, vielmehr muften wir materielle haben, jett die Unschädlichkeit der Urmee in Sedan, dann die großen festungen im Often. Die Waffenstreckung hat auf einer von den Windungen der Maas gebildeten Balbinsel stattaefunden. Bei der Zusammenkunft des Könias mit dem Kaifer, vor der Moltke jenem auf dem Wege nach Dendreffe eine Strecke entgegen geritten ift, find die beiden Souverane in dem Salon neben der veralaften Beranda des Schlöfichens Bellevue etwa gehn Minuten allein miteinander aemefen. Später hat der König die Offigiere feines Gefolges zusammenrufen und ihnen die Kapitulation vorlesen laffen, worauf er ihnen mit Thranen in den Augen gedankt hat, daß fie dazu mitgeholfen. Den heffischen Regimentern soll der Kronpring gefagt haben, gur Belohnung dafür, daß fie fo tapfer gefochten, habe der König den gefangnen Kaifer nach Kaffel geschickt.

Der Minister speiste in Vendresse, wo wir noch einmal für die Nacht Quartier machten, beim König, aß aber dann noch den Eierkuchen mit uns. Er las uns eine Stelle aus einem Briefe seiner Gemahlin vor, die in biblischen Ausdrücken sehr energisch den Untergang der Franzosen hoffte. Er sagte dann

nachdenklich: "Hm, 1866 in fieben Cagen. Dießmal vielleicht fieben mal fieben. Ja — wann gingen wir über die Grenze? — Am 4., nein am 10. Unguft. — Seitdem find noch nicht fünf Wochen verstoffen. Siebenmal fieben — es wäre möglich".

Blos um wieder einmal zu notiren, wie die Mythe um nns arbeitet, und wie grimmig ihre Phantasie ist, verzeichne ich, daß Bohlen wissen will, Bazeilles, dessen Einwohner sich in verrätherischer Weise am Kampse der französischen Soldaten mit den anrückenden Baiern betheiligt — sie hätten baierische Derwundete ermordet, eine frau habe vier Mann von hinten erschossen, u. dergl. — wäre von unsern Leuten "säuberlich haus für haus angesteckt", und man habe 35 Bauern nebst jener frau gehenkt\*)

Keudell berichtet, daß er den Hofrath Freytag getroffen, der zwischen der Hoheit von Coburg und der Durchlaucht von Ungustenburg mit in den Krieg gezogen ist. Derselbe habe — überfüsstige, durch nichts motivirte Weisheit! — Zwang gegen die Süddeutschen widerrathen und die Rückforderung gewisser von den Franzosen während des dreißigjährigen Krieges aus Heidelberg entführter Manuscripte — wohl der Manessechen Sammlung mittelhochdeutscher Gedichte — befürwortet.

3ch laffe wieder ein paar Artikel nach Deutschland abgehen, darunter einen über die Ergebnisse der Schlacht vom L. September. Dieselben sind seit gestern erheblich gewachsen, stufenweise wie bei Königsgrät: wir haben Alles in Allem über 90,000 Aothhosen zu Gefangnen gemacht und über 300 Geschütze, eine Menge Pferde und ungeheures anderes Kriegsmaterial erbeutet. In ein paar Tagen wird es noch mehr sein; denn von

<sup>\*)</sup> Der wahre Sachverhalt wird weiter unten an feiner Stelle mitgetheilt werden.

der Urmee Mac Mahons, die nach Beaumont noch auf ungefähr 120,000 Mann geschätzt wurde, find offenbar nicht wiele Ceute entkommen.

Der Chef ift wieder im hause der Wittwe Bandelot einquartiert. Ich wohne diegmal nicht in der feldpost, sondern in einer nahen Seitengasse bei einem ältlichen Wittwer, einer guten weichen Seele, der mir mit Chränen den Verlust ihrer "panvre petite femme" klagt, mir alle Gefälligkeit erweist und mir unverlangt die Stiefeln wichst. — Es heißt, daß wir morgen in der Richtung auf Reims zu und zunächst nach der Stadt Rethel weiter geben.

Rethel, 4. September, Abends. Beute frub ließ mich der Chef, als wir noch in Dendreffe maren, rufen, um mir guletzt wie dictirend, für die Zeitungen Mittheilungen über feine Begegnung mit Napoleon ju machen\*). Bald nachber, gegen balb gebn Ubr, fubren die Wagen vor, und die Reife in die Champagne hinein begann. Buerft paffirten wir Bugelland, dann eine fanft gewellte Ebne, wo es viele Obstgarten gab, zuletzt armliche Strecken, mo felten ein Dorf zu feben. Wir fabren an langen Truppengugen, querft an Baiern, dann am 6. und 50. preufischen Regimente, vorüber, in welchem letteren Willisch seinen Bruder begrüft, der die Schlacht mitgemacht hat und unverletzt geblieben ift. Ein Stud weiterbin nehmen wir, da die Uchse eines der Wagen des Pringen Karl in Brand gerathen ift, und derfelbe in einem Dorfe guruckbleiben muß, den Stallmeifter des Pringen, Braf Donhoff, und den Udjutanten des Pringen Luitpold von Baiern, Major von freyberg, in unfre Kutiche auf, wodurch die Bruppe der Infaffen derfelben erheblich malerifcher wird; denn der Graf traat

<sup>\*</sup> Diefelben find in das vorige Kapitel verflochten.

hellrothe Husarenuniform und der Major das bekannte Himmelblau der baierischen Cruppen. Die Cragödie von Zazeilles wird wieder besprochen, und der Major berichtet über sie wesentlich anders als gestern Bohlen. Es sind nach ihm etwa zwanzig Zauern dabei umgekommen, darunter eine frau, aber alle im Kampse mit den heranstürmenden Soldaten. Später wäre noch ein Priester kriegsrechtlich erschossen worden. Der Erzähler scheint indeß nicht Augenzeuge gewesen zu sein, und so mag auch seine Dersion der Geschichte noch nicht historisch sein. Don Bohlens "Gehenkten" weiß er nichts. Es giebt Leute, deren Junge grausamer ist als ihr Gemüth.

Ungefähr halb fünf Uhr famen wir bier in Rethel an. Der Ort ift eine Mittelftadt und voll von württembergischem Kriegsvolf. Uns den fenftern des erften Stockes eines Baufes der Strafe, durch die wir nach dem Martte fahren, feben auch gefangne frangofen herunter. Die Quartiermacher haben für uns Wohnungen in dem geräumigen und elegant ausgestatteten Baufe eines Berrn Duval auf der Rue Grand Dont ausgesucht, wo ich neben Ubeten ein bubiches Zimmerchen mit Mahagony-Möblement und ein Bimmelbett mit gelbseidenen Dorhängen gur Verfügung habe - ein behaglicher Gegensatz gur letten Nacht in Donchery. Das gesammte mobile Auswärtige Umt ift hier untergebracht. Die gablreiche familie Duval trauert in Krepp und flor - wenn ich recht hörte, um's Dater-Ubends nach Cische dreimal jum Vortrag beim Chef gerufen. Er fagte dabei u. U.: "Metz und Strafburg ift's, was wir brauchen und uns nehmen wollen - die festungen. Das Elfaß" - er meinte damit offenbar die ftarte Betonung des Dentschaemesenseins und des Deutschredens der Elfaffer durch die periodische Preffe - "ift Professorenidee". Spater beim Thee, bei dem nur Kendell, Bohlen und ich zugegen - las er uns wieder aus einem Briefe seiner Gemablin vor, nach welchem Graf Berbert glüdlich in frankfurt a. M. eingetroffen war.

Ingwischen waren Zeitungen aus der Beimath angekommen. In denfelben gewahrte man, wie auch die füddeutsche Orene fich in hocherfreulicher Weise gegen die fremdländische Diplomatie gu vermabren beginnt, die den frieden amiiden uns und frankreich permitteln will, und es war ficher gang im Sinne des Chefs gefprochen. wenn der "Schwäbische Merkur" in dieser Beziehung fagte: "Als die deutschen Bolter gum Rheine gogen, das heimische Cand gn schützen, da bief es in den europäischen Kabinetten, man muffe die beiden Kampfenden allein laffen, auf fich felbft beschränken, den Krieg localifiren. Wohlan! Wir haben den Krieg gegen die Bedroher Enropas allein geführt, wir wollen auch den friedensschluß localifiren, wir wollen in Daris die Bedingungen, welche das deutsche Dolt vor einer Erneuerung eines folchen räuberischen Ueberfalls, wie es der Krieg von 1870 gewesen, schützen werden, felbft dictiren, und fein Diplomat fremder Mächte, welche die Bande in den Schoof gelegt, foll uns drein fprechen. Wer nichts geleiftet, foll auch nichts vermitteln". "Diefer Urtitel muß Junge friegen", jagte der Chef, und er befam Junge.

Reims, 3. September. Die franzosen scheinen uns doch am Ende nicht alle für Barbaren und Bösewichter zu halten. Manche setzen augenscheinlich voraus, daß wir ehrliche Leute sind. So ging ich heute Morgen in Rethel in ein Wäschgeschäft, um mir hemdkragen zu kaufen. Der Kausmann sagte mir den Preis für die Schachtel, und stellte mir, als ich ihm zwei Thaler hinlegte, einen Korb mit Kleingeld hin, damit ich mir selbst nehme, was er darauf herauszugeben hatte. Das Gewässer, welches durch Rethel sließt, die Uisne, ist schön grün wie der Rhein. Nicht weit von unserm Quartier führt eine Stein-

brücke darüber, über welche am ganzen Dormittag große Massen von Cruppen zogen. Zuleht kamen vier prensische Infanterieregimenter. Es waren auffallend wenige Offiziere dabei, mehrere Kompagnien wurden von jungen Leutnants oder fähndrichen commandirt. So namentlich beim 6. und beim 46. Regiment, von dessen Bataillonen eins einen erbeuteten französischen Udler mit sich führte. Dann folgten die fünfziger und die Siebenunddreißiger. Es war glühend heiß, die Leute waren die bedeckt mit dem weißen Kreidestaub der Champagne, marschirten aber durchgehends stramm und fest auf den Beinen dahin. Unsere Kutscher stellten ihnen Eimer mit Wasser an den Weg, aus denen sich die Durstigen im Vorbeigehen mit Zinntassen, Blechnäpfen, Gläsern, zuweilen auch mit der Pickelhanbe ihren Crunk schöpften.

Zwischen zwölf und ein Uhr wird nach Reims ausgebrochen. Die Gegend, welche unsere Straße durchschneidet, ist großentheils stach gewelltes Land mit wenigen Dörfern und einem weißlichen Boden. Häusiger Triften als Aecker, wo Getreide gestanden. Hier und da eine Windmühle — ein Institut, das ich bis dahin in Frankreich noch nicht bemerkt. Zuletzt zur Seite niedriger Kiefernwald. Un einer Stelle der Straße unterhält sich Keudell mit einem Rittmeister von den schwarzen Dragonern. "Es war ein Sohn des Ministers von Schön", sagt er. "Er hat bei Wörth und Sedan mitgesochten".

Endlich tauchen in der ferne über dem stimmernden Gefilde die Chürme der Kathedrale von Reims und jenseits der Stadt bläuliche Höhen auf, die später grün werden und an ihren Ubhängen weiße Ortschaften zeigen. Wir fahren durch ärmliche, dann durch anspruchsvollere Gassen und über einen Platz mit Denkmal nach der Rue de Cloitre, wo wir schräg über von dem aroken Münster in dem stattlichen Bause eines

Berrn Dauphinot Quartier finden. Der Chef wohnt bier in dem flügel rechts vom Eingange in den Bof und gwar im ersten Stock, das Bureau etablirt sich im erhöhten Parterre unter feinem Bimmer, die Stube daneben wird gum Speifefaal eingerichtet. 3d bekomme mein Logis im linken flügel neben Das gange Bebäude ift, someit ich feben fann, elegant Meten. möblirt. Wieder ichlafe ich in einem Mahagony-Bimmelbett mit feidnen Bardinen, habe Polfterftühle, die mit rothem Rips überzogen find, eine Mahagony-Kommode mit Marmorplatte. einen Wafch- und einen Nachtisch der Urt und einen Marmortamin im Zimmer. Auf den Strafen wimmelts von Preufen und Württembergern. König Wilhelm hat dem Ergbischof die Ehre erwiesen, in deffen Dalaft fein Ubfteigeguartier ju nehmen. 3ch höre, daß unfer Wirth der Maire von Reims ift. Keudell will wiffen, das von uns am Schluffe des Krieges zu behaltende Land wurde mahrscheinlich nicht zu einem Ginzelftaate gehören, und ebensowenig unter mehrere getheilt werden, sondern als Befitz gang Deutschlands eingerichtet werden.

Abends ift der Chef bei Tische, und wir probiren, da wir uns hier mitten zwischen den großen Champagnerstrmen des Landes besinden, verschiedene Sorten Sect. Man erzählte, daß gestern aus einem Kassehause auf eine Schwadron unser Husaren geschossen worden ist. Der Minister sagt, dann müsse es gleich zerstört und der Besitzer vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Stieber solle ohne Verzug angewiesen werden, die Sache zu untersuchen. Der von Graf Bohlen besorgte Champagner war gut, und so wurde ihm sleißig zugesprochen, vermuthlich auch meinerseits. Der Minister sagte: "Unser Doctor unterscheidet sich von andern Sachsen: er trinkt nicht blos Kassee". Ich erwiderte: "Ja, Ercellenz, und auch dadurch, daß ich aufrichtig bin und zuweilen nicht höslich sein kann" — worüber

großes Gelächter. Es heißt, daß wir zehn bis zwölf Cage bier bleiben.

Dienstag, 6. September. Früh bei Zeiten nach der Kathedrale, deren Glockenspiel mich die Nacht mehrmals mit seinem Melodiengebimmel geweckt hat. Ein großartiger Zau aus der besten Zeit der Gothik, Unstrer lieben Frau geweiht. Herrliche Hauptsacade unter den beiden unvollendeten Chürmen, drei reich mit Sculpturen gezierte Portale, im Innern magisches Licht von gemalten Fenstern auf dem Fußboden und an den Flanken der Säulen. Der Hochaltar im Hauptschiff, wo man die französischen Könige krönte, ist mit Goldblech bekleidet. In einer der Seitenkapellen an dem Gange, der um den Chor herumläuft, wird Messe gelesen. Davor knien neben den französischen Frauen mit ihren Rosenkränzen Mitchristen derselben in Gestalt schlesischer und polnischer Musketiere und Kürassere. Ungen um die Kirche herum viel Bettelei, die ihre Unliegen zum Cheil singend vorträgt.

Don zehn bis drei Uhr ohne Umsehen sleisig gearbeitet, n. A. an einem aussührlichen und einem kurzeren Artikel über die Bedingungen, unter denen Deutschland Frieden schließen kann. "Sehr vernünftig und werth, daß man darauf ausmerksam mache", fand der Chef einen Artikel der "Dolks-Zeitung" vom 3.1. August, der sich gegen die Einverleibung der eroberten Gebietstheile Frankreichs in Preußen erklärte, und der, nachdem er zu zeigen versucht, daß dieß keine Stärkung, sondern eine Schwächung Preußens sein würde, mit den Worten schloß: "Aicht die Vergrößerung Preußens, sondern die Einheit Deutschlands und die Unschälichmachung Frankreichs ist das wünschenswerthe Ziel". Bamberger hat in Nancy ein französisches Blatt gegründet, dem von Zeit zu Technichten von uns zugehen sollen.

Dor Tische bemerkte Graf Bohlen, indem er die Couperts überzählte: "Wir find doch nicht etwa dreizehn beim Effen? -Mein. Das ift aut; denn der Minister hat das nicht gern". Bohlen, dem unfer Leibliches anbefohlen scheint, hat den Genius unferes chef de cuisine offenbar angefpornt, beute fein Beftes zu leisten. Das Diner ift sumptuös. Der Gardekapitan von Knobelsdorf, der Graf Port und ein schlankgemachiner, etwas ichuchterner junger Mann in Dragonerleutnants-Uniform mit rosenrothem Kragen, der, wie wir später hören, ein Graf Brühl ift, find dabei Bafte des Kanglers. Der lettere bringt die große Nachricht mit, daß in Daris die Republik proclamirt und eine provisorische Regierung eingesetzt worden ift, in der die bisherigen Oppositionsredner Gambetta und favre fiten. Uuch der Saternenträger Rochefort tagt mit im hoben Rathe. Die Berren wollen, wie es heift, den Krieg gegen uns fortsetzen. So hatte fich die Sage für uns nicht gebeffert, fo weit wir den frieden wünschen muffen, aber auch feineswegs verschlimmert, jumal wenn die Republik fich hält und es fich später einmal darum handelt, frankreich an den Bofen gute freunde zu gewinnen. Mit Napoleon und Lulu ift's porläufig porbei, die Kaiferin hat es wie Sudwig Ohilipp im februar 1848 gemacht, fie hat das feld geräumt und foll fich in Bruffel befinden. Was die Udvocaten und Literaten, die an ihre Stelle getreten find, für Seide fpinnen werden, wird fich bald zeigen muffen. Unch ob franfreich ihre Autorität anerkennt, ift noch abzuwarten.

Unsere Ulanen stehen schon bei Chateau Chierry. Zwei Cage noch, und sie können vor Paris sein. Wir aber werden, wie jetzt sicher, mindestens noch eine Woche in Reims verweilen.

— Graf Bohlen berichtet dem Chef über die Uffaire mit dem Kaffeewirth, aus dessen Lokal man auf unsere Reiter geschossen. Der Mann ist ein Sieur Jacquier, die Husaren gehören einem

westfälischen Regimente an, und ihr Führer war der Rittmeister von Daerst, ein Sohn des Abgeordneten. Das Haus ist auf sehentliches Bitten Jacquiers, der in der Hauptsache unschuldig sein soll, nicht zerstört worden, zumal der meuchlerische Schuß nicht getroffen hat. Man hat dem Wirthe einsach auferlegt, der Schwadron zweihundert oder zweihundertundfünfzig flaschen Sect zu spenden, und er ist mit Freuden darauf eingegangen.

Beim Chee brachte, ich weiß nicht mehr, wer, das Gespräch auf die exceptionelle Stellung, die Sachsen in Betreff der militärischen Einrichtungen innerhalb des Norddeutschen Bundes eingeräumt sei. Der Kanzler wollte darauf kein zu großes Gewicht gelegt wissen. "Uebrigens habe ich diese Einrichtung nicht veranlaßt", fügte er hinzu. "Savigny hat den Dertrag abgeschlossen; denn ich lag damals schwer krank darnieder. Noch weniger genau nehme ichs mit den auswärtigen Ungelegenheiten der kleinen Staaten. Mit Unrecht wird von manchen Leuten viel darauf gegeben, und Gefahr in der Beibehaltung diplomatischer Dertreter neben denen des Bundes gewittert. Wären solche Staaten sonst mächtig, so könnten sie auch ohne offizielle Repräsentanten an fremden hösen Briese austauschen und mündlich gegen das Eine und das Undere, was wir vorhaben, intriguiren. Ein Jahnarzt oder eine andere Persönlichkeit der Urt könnte das besorgen". — —

Mittwoch, 7. September. früh einen Gang durch die Stadt gemacht. Sie scheint wohlhabend zu sein, und hat einige ziemlich vornehme Straßen. Die Käden sind fast ohne Ausnahme offen, und einige machen, wie mir vorkommt, recht gute Geschäfte mit unsern Offizieren und Soldaten. Auf dem Platze an unser Gasse ist ein schönes Denkmal Kudwigs des fünfzehnten. In der Nitte einer marktartig breiten Straße, die zu beiden Seiten Arkaden mit Kausmannsgeschäften und Kassechügern hat,

ftebt ein Standbild des Marschalls Drouet von mäßigem Kunftwerthe. Unf dem Rudwege begegne ich bei der Kathedrale wieder vielen und darunter recht originellen Bettlern. Gin fleiner Junge mit einem noch viel fleineren auf dem Rücken galoppirt neben mir her und wimmert: "Je me meurs de faim, M'sieur, je me meurs, donnez-moi un petit sou". Ein Mensch ohne füße rutscht auf den Knien über das Offafter, mahrend fein Begleiter, die Ziehharmonika fpielend, Almofen für ihn einsammelt. frau mit einem Kinde auf dem Urme will eine Babe .. pour acheter du pain". Ein großer farter Mann, nichts weniger als schlecht bei Leibe, fingt mit tiefer Bafftimme einen Ders mit den Schlufworten: "O. c'est terrible de mourir de faim"! fünf oder fechs unsagbar schmutige fleine Rangen umwimmeln einen unserer Musketiere, der ein Brot hat, - man backt fie hier in der form von Bufeisen - und balgen fich, als er ihnen ein tüchtiges Stud davon abbricht, mit lautem Beschrei um die milde Spende. Es soll wegen Stillstandes der fabriken bittere Noth unter der zahlreichen ,fabrikbevölkerung von Reims herrschen, und die Dater der Stadt befürchten einen Aufstand, wenn mir abziehen.

Ich mache, nach hause zurückgekehrt, verschiedene Ausstäte, u. A. einen zur Ausklärung über Auslands Stellung zum Kriege. Um Nachmittag, als der Chef fortgegangen, wurde mit Abeken eine größere Excursion nach den Sehenswürdigkeiten der Stadt unternommen, die im Verhältniß zur Zahl ihrer Einwohner — ungefähr 60,000 — sehr ausgedehnt ist, da die häuser zum größern Cheil nur ein oder zwei Stockwerke haben. Wir gingen als Leute, die einmal ihre Lateiner gelesen haben, zuerst nach der Promenade hinaus, um uns den altrömischen Criumphbogen zu besehen. Außer seinem Alterthum ist nicht viel an ihm zu rühmen. Er zeigt nur wenige Säulentrommeln und Sculptur-

refte, und feine Kronung ift gang neu. Dann bei beftigem Regen weiter durch die Unlagen nach der Statue Colberts, am Circus vorbei, der jett auch Einquartierung beherbergt, und am Kanal der Desle und dem hafenbassin bin, wo große plumpe frachtfähne liegen. Un einem Pfahle fteht: "Peche interdite", aber inter arma silent leges: unmittelbar unter dem Berbot angeln drei unbefangene Bloufenmanner, und weiterhin fieht man wohl noch dreifig folder fifder ihre Ruthen über das lichtgrüne Waffer halten. Don bier links binguf durch eine ärmliche Strafe nach der zweiten Bauptfirche der Stadt. Sie ift dem beiligen Remus geweiht, gebort der Zeit des Ueberganges aus dem romanischen in den germanischen Bauftil an und macht durch ihre gewaltige Ciefe, ihre edle Ginfachheit und ihre massigen Säulen einen bedeutenden Eindruck. Das Brab des Beiligen hinter dem Chor erinnert lebhaft an das Brab Chrifti in Jerusalem. Es ift ein nach allen vier Seiten freistehendes Cemvelchen unter der Kuppel der Apsis. Das Material ist weißer Marmor mit rothgeaderten Saulen, der Stil Rengiffance. Seitwarts befindet fich eine Kapelle, wo über dem Ultar eine funftgeschichtliche Seltenheit, vielleicht ein Unicum, hangt: ein gefreuzigter Christus, der eine goldne Königsfrone trägt und nicht nacht, fondern mit einem purpurnen Rocke befleidet ift, auf dem Goldsterne alangen. Der Befichtsausdruck und die Behandlung des Gewandes laffen auf hohes Alterthum schließen. Unf der andern Seite, in der Safriftei, zeigt uns der Kufter mehrere alte Bilder, die Stickereien find.

Donnerstag, den 8. September. früh mit Willisch in die Vesle baden gegangen bei kaltem Wind, aber hellem Wetter. Abends bei uns großes Diner, bei welchem der Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin, dessen Adjutant Aettelblatt, der Oberpostdirector Stephan und die drei Amerikaner

zugegen find. - - - Man fpricht u. 21. von den verschiedenen Berüchten über die Dorfalle in Bageilles. Der Minifter ankert. ein Mitfämpfen der Bauern bei der Vertheidigung von Ortschaften könne nicht geduldet werden. Sie waren nicht uniformirt und deshalb, wenn fie die flinte ungesehen wegwürfen, nicht als Kämpfer zu erkennen, die Chancen mußten aber für beide Cheile gleich fein. Ubeken findet das Schicksal von Bazeilles ju hart und meint, der Krieg muffe menschlicher geführt werden. Einen andern Standpunkt nimmt Sheridan ein, dem Mac Lean die Sache überfett hat. Er findet auch die ftrenafte Behandlung der Bevölkerung in einem Kriege in der Ordnung und zwar aus politischen Rücksichten. "Die richtige Strategie", fo fagte er ungefähr, "besteht erstens darin, daß man dem feinde tüchtige Schläge beigubringen fucht, fo weit er aus Soldaten besteht, dann aber darin, dan man den Bewohnern des Sandes fo viele Leiden gufügt, daß fie fich nach dem frieden fehnen und bei ihrer Regierung darauf dringen. Es muß den Ceuten nichts bleiben als die Augen, um den Krieg zu beweinen". Ein wenig berglos, dunkt mich, aber vielleicht beachtenswerth.

freitag, den 9. September. Dormittags und bis drei Uhr an allerlei Artikeln geschrieben, u. A. an einigen über die unbegreisliche Anhänglickeit der Elsasser an frankreich, über ihr freiwilliges Helotenthum und die Derblendung, mit der sie nicht sehen und fühlen, daß sie dem Gallier doch nur als franzosen zweiter Klasse gelten und in vielen Beziehungen darnach behandelt werden. — Es kommt die Nachricht, Paris solle nicht gegen uns vertheidigt, sondern für eine offene Stadt erklärt werden, was zu bezweiseln ist, da sie andern Meldungen zusolge noch reguläre Soldaten, wenn auch nicht viele mehr, zur Versügung haben. Hofrath freytag in der Nähe des Hauses, wo der Kronprinz wohnt, gesehen und einen Augenblick gesprochen.

Er kehrte heute mit einem von unsern feldjägern nach hause zurück, da es, wie er zu Keudell geäußert hat, für ihn hier nichts zu thun giebt. Eine rühmliche Selbsterkenntniß und ein verständiger Entschluß, zu dem einige andere Herren, die sich den verschiedenen hauptquartieren als Schlachtenbummler angehängt haben, schon längst hätten kommen sollen.

Sonnabend, IO. September. Der Chef fährt früh mit hatzeld und Bismarck-Bohlen nach Chalons, wohin sich der König ebenfalls begiebt. Sie kommen Nachmittags halb sechs Uhr zurück. Inzwischen ist nach vier Uhr der Minister Delbrück eingetroffen, der über hagenau und Bar le Duc gereist ist und dabei mancherlei Unannehmlichkeiten zu überwinden gehabt hat. Er hat die Tour mit dem General Boyen gemacht, welcher Napoleon, oder wie er sich jetzt nennt, den Grafen Pierrefonds, glücklich nach Kassel gebracht hat. Er beklagt, daßer eine Kiste mit uraltem Nordhäuser, die ihm, ich weiß nicht mehr, wo, für das große hauptquartier angeboten worden, nicht habe mitnehmen können. Ferner erzählte er, daß Napoleon auch zu Boyen gesagt, er sei durch die öffentliche Meinung zum Kriege gedrängt worden, und daß er unsere Cruppen, namentlich aber die Ulanen und die Urtillerie, sehr gelobt habe.

Der Chef speiste heute beim Könige, kam aber auf eine halbe Stunde auch bei uns noch zu Tische, wo Bohlen, der das kaiserliche Schloß Mourmelon bei Chalons besucht hatte, uns vorher allerhand Schlimmes von den Verwüstungen erzählte, die das Volk an den Möbeln und Spiegeln dort angerichtet habe. Nach dem Diner, an dem Boyen und Delbrück theilgenommen hatten, besprach sich der Kanzler lange Zeit allein mit den beiden Herren. Später ließ er mich rusen, um mir den Auftrag zu ertheilen, für die beiden hier herauskommenden französsischen Blätter, Courier de la Champagne" und "Indépendant

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, I. 5. Aufl. 10

Remois" ein Communique des Inbalts zu machen: "Wenn die in Reims erscheinenden Blätter mit der Erklärung der Republik in frankreich einverftanden find und die neue Staatsgewalt dadurd anerkennen, daß nie ihre Erlane abdrucken, fo konnte man, da die Stadt von deutschen Cruppen occupirt ift, ichließen, daß diese Blatter ibre Meinung unter dem Einverftandniffe deutscher Regierungen aussprächen. Dieß ift inden nicht der Die dentiden Regierungen achten wie dabeim fo auch bier die freiheit der Dreffe. Sie haben aber in frankreich bis jetzt eine andere Regierung als die des Kaifers Mapoleon nicht anerkannt. Sie konnen daber bis auf Weiteres auch nur die faiferliche Regierung als eine zu internationalen Verhandlungen berechtigte ansehen". - Dann (ich entnehme das folgende meinem Cagebuche nur, um die große Bergensaute und die einfache, natürliche Centfeliakeit unferes Chefs zu zeigen' fragte er: "Sie faben heute Morgen ichon elend aus - fehlt Ihnen was"? - "Ein leichter Ruhranfall, Ercelleng", fagte ich. -"Und fieber? Kopf"? - "Ja, ein wenig, Ercelleng". -"Baben Sie denn einen Urzt gefragt"? - "Nein, ich habe mir felbst was verordnet und in der Apotheke geholt". - "Was denn"? Ich sagte es ihm. "Das ift nichts", erwiderte er, "Sie sind wohl Untodidaft? Balten nichts von den Doctoren"? - "Ich habe feit vielen Jahren feinen gebraucht". - "Aun ja, fie konnen einem gewöhnlich auch nicht viel helfen, machen's oft nur schlimmer. Uber hier ift doch nicht zu fpagen. Schicken Sie ju Sauer, das ift ein netter Mann. 3ch weiß freilich nicht, was ich ihm an Befundheit zu danken haben werde, ehe ich nach hause komme. Und nun legen Sie sich zwei Tage ins Bett, da ist die Sache gehoben; sonst kommen Rückfälle, und Sie können unter drei Wochen nicht wieder aufstehen. 3ch leide auch oft an so was, und da auf dem Kamin, das eingewickelte fläschen — 30 bis 35 Cropfen auf ein Stück Zucker. Aehmen Sie's, aber geben Sie mirs hernach wieder. Und wenn ich Sie rufen lassen sollte, so sagen Sie nur, daß Sie nicht könnten. Ich komme dann zu Ihnen, wenn ich was für Sie habe — Sie können dann vielleicht im Bette schreiben".

Sonntag, den []. September. Das fläschen des Chefs war eine gute Kur. Ich stand früh schon wieder wohl auf und konnte flott arbeiten. Der Inhalt des Communiqués wurde dem Blatte in Nancy sowie deutschen Zeitungen mitgetheilt. Gewissen Prefstimmen gegenüber wurde daran erinnert, daß Preußen den Prager frieden nicht mit Frankreich, sondern mit Gesterreich abgeschlossen, und daß ersteres infolge dessen sowenig in Urtikel V. hineinzureden habe wie in irgend einen andern jenes Vertrags.

Um zwölf Uhr ging ich mit Abeten in die protestantische Kirche, oder, wie man bier fagt, in den protestantischen Cempel, am Boulevard, in dem man einen hohen Betfaal mit Emporfirche, Kangel und fleiner Orgel, aber ohne Churm fand. Der Bottesdienft, welchen der feldgeiftliche frommel abhielt, und welchem der König, Pring Karl, der Groffherzog von Weimar, der Erbarokherzog von Mecklenburg, Bismarck und Roon fowie einige preukische und viele württembergische Offiziere und Soldaten beiwohnten, begann ftatt mit Orgelfpiel mit Militarmufit, die querft den Pfalm: "Cobet den Berrn, den mächtigen König der Ehren" portrug, worauf die Soldaten aus ihren Befangbüchern jangen. Dann folgte ftatt der Epiftel ein andrer Pfalm und hiernach das Evangelium vom [3. Sonntage nach Trinitatis. Die Orediat lehnte fich an die Stelle 1. Sam. 7, 11 und 12 an: "Da zogen die Männer Ifrael aus von Mizpa und jagten die Philister und schlingen fie bis unter Beth-Kar. Da nahm Samuel einen Stein und fette ihn zwischen Migpa und Sen

und hieß ihn Eben-Ezer und sprach: Bis hierher hat der Herr geholsen". Die letzten Worte waren der Hauptsatz, die Aebensätze behandelten den Dank für die Hülfe des Herrn, das Gelübde auf dem Opferstein Eben-Ezer, nicht so wie die von Gott gerichteten feinde zu sein, und die Hoffnung, daß der Herr weiter helsen werde, namentlich zu bleibender Einheit Deutschlands. Die Rede war nicht uneben, mancher gute Gedanke darin gut gesagt, doch kam Chlodwig darin zu unverdienter Ehre, weil er sich ses geschah bekanntlich in Reims) taufen lassen, was ihn, wie heutzutage jeder Studirte wissen sollte, nicht gebessert hat, da er auch nach der Cause ein blutiger, tücksscher Wütherich war, und ebenso ungeschichtlich war, was der Orediger über Ludwig den Heiligen vorbrachte.

Später besuchte ich, wieder mit Abeken, den katholischen Gottesdienst in der Kathedrale, die heute sast ohne Unterlaß ihre Glocken und Glockhen arbeiten läßt. Das Chor war voll von Geistlichen aller Arten und Sorten: veilchenblaue, schwarze und weiß und schwarze Kleriker, rothe Kragen, violette Gewänder, schwarze Zäffchen mit weißem Saum, seidene Kleider, tuchene Kleider, leinene Kleider zogen an uns vorüber, der Erzbischof mit langer Schleppe voran, neben ihm zwei andere vornehme Priester, hinter ihm seine Pagen, die weiß und roth gekleideten Chorknaben. Als er hinausrauschte und der andächtigen Weiberschaft an der Chür des Gitters mit zwei erhobenen fingern der rechten Hand seinen Segen spendete, bekam ich auch was davon ab.

Im Caufe des Cages war ein Herr Werle beim Chef, ein alter hagerer Mann mit wackelndem Kopfe und dem bei anftändig gekleideten Franzosen, wie es scheint, unvermeidlichen rothen Bändchen im Knopfloch. Er sollte Mitglied des Corps legislatif und Besitzer oder Partner der firma Clicquot Veuve

fein, und es hieß, er wolle mit dem Minister über die Mittel reden, mit denen man der in der Stadt herrschenden Noth stenern und einen Aufstand der Urmen gegen die Reichen verbüten könne. Die letteren fürchten eine Erklarung der rothen Republit durch die Urbeiter, unter denen es bedenklich gahren foll, und da Reims eine fabrifftadt ift, die gehn bis zwölftaufend Ouvriers in ihren Mauern gablt, fo mag in der Chat Befahr für den fall vorhanden fein, daß unfre Soldaten die Stadt wieder verlaffen. Das hätte man fich vor vier Wochen auch nicht träumen laffen: deutsche Cruppen die Beschützer von frangofen por dem Communismus - fürmahr, Wunder auf Wunder! Berr Werle fpricht übrigens Dentsch, ja er ift, wie man faate, pon Beburt ein Sandsmann von uns. wie mehrere von den Besitzern der großen Champagnergeschäfte hier und in der Nachbarschaft. Auch fonft erschienen Leute der Stadt, der mit diesem und der mit jenem Unliegen im Burean und wollten den Kangler fprechen. Unter andern eine frau, die fich beflagte, daß ihr die Soldaten mehrere Sacke mit Kartoffeln weggenommen, und die ihr Eigenthum nun wieder haben wollte. Wir verwiesen fie an die Polizei, die ihr Recht verschaffen werde. Sie weigerte fich, wir mußten ihr helfen. "Quoi, je suis mère de famille"! Aber wir steben nicht mehr bei dem Ucte des Schauspiels, wo die Kuh von faulguemont bezahlt murde.

Bei Cische speiste Knobelsdorf wieder mit uns. Später wurde ich mehrmals zum Chef geholt, um Aufträge zu erhalten. Die Belgier und Luzemburger haben sich unfreundlich gegen unfre Verwundeten betragen, und man vermuthet wohl nicht mit Unrecht ultramontane Hetzerei dahinter. Die Mitrailleusenkugeln schienen mit einer giftigen Substanz legirt zu sein; denn sie verursachen brandige Wunden. Favre, "der für uns nicht

existirt", hat auf dem Umwege über Condon anfragen lassen, ob man bei uns auf Waffenstillstand und Unterhandlungen einzugehen geneigt sei. Er scheint es eilig damit zu haben, der Kanzler nicht.

Abends nach zehn Uhr kam der Chef zum Chee herunter. Er wollte dann eine "schlechte leichte Cigarre", die ich ihm geben konnte, da meine Casche jetzt nur solches Kraut enthielt. Man sprach erst von der Predigt frommel's, in welcher dem Minister der ungeschichtliche Chlodwig und der stark verklärte heilige Ludwig auch aufgefallen waren. Dann erzählte er von seinem Sohne, dessen Schenkelwunde sich verschlimmert habe und brandige Ränder zeige. Der Urzt habe die Vermuthung geäusert, die Kugel werde eine giftige Substanz enthalten haben.

Bulett tam die Rede auf die Politif der lettvergangenen Jahre, und der Kangler außerte: "Um Stolzesten bin ich doch auf unsere Erfolge in der ichleswig-holfteinischen Sache, aus der man ein diplomatisches Intriquenspiel für's Theater machen fonnte. - - - Besterreich freilich konnte nach dem, mas über sein Verhalten in den Bundestagsaften stand, worauf es doch einige Rucficht nehmen mußte, für's Erfte nicht aut mit dem Unguftenburger geben. Dann wollte es auch aus der Derlegenheit, in die es mit dem fürstentage gerathen mar, auf gute Manier herauskommen. Was ich wollte, habe ich gleich nach dem Tode des Königs von Dänemark in einer Sitzung des Staatsraths gesagt — in einer langen Rede. — — Die hauptstelle hatte der Protofollführer weggelaffen - er dachte wohl, ich hätte zu ftark gefrühstückt, und es würde mir lieb sein, wenn das wegbliebe - ich forgte indeffen, daß es wieder hineingesetzt wurde. Mein Gedanke mar aber schwer durchzuführen. Nicht mehr als Alles war dagegen: die Befterreicher, die Engländer, die liberalen und nichtliberalen Kleinstaaten, die Opposition im Candtage, einssußeriche Ceute am Hose, die Mehrzahl der Zeitungen. — — Ja es gab damals harte Kämpse, zu denen bessere Aerven gehörten, als ich sie hatte". — — "Dor dem Franksurter Fürstentage war's, als der König von Sachsen dagewesen, ähnlich". — — "Ich war, als ich das Zimmer verließ, nervös so ausgeregt und erschöpst, daß ich kaum auf den Beinen stehen konnte und beim Zumachen der Chür des Udjutantenzimmers die Klinke abriß. Der Udjutant fragte mich, ob ich unwohl wäre. — Nein, jetzt ist mir wieder wohl, sagte ich". — — Es war unter der aussührlichen Erzählung dieser Vorgänge spät geworden, und der Ches empfahl sich mit den Worten: "Ja, meine Herren, ein zartbesaitetes Aervensystem muß viel aushalten. Drum will ich jetzt zu Bette gehen. Gute Nacht".

Montag, den 12. September. Bis Mittag verschiedene Auffätze gemacht. In Saon haben fich die frangofen - vielleicht auch nur ein Einzelner - eine arge Berratherei gu Schulden fommen laffen: fie haben geftern nach Abschluß der Kapitulation und Einmarich unfrer Truppen die Citadelle in die Suft gefprengt, wobei gegen bundert Mann von unferm vierten Jagerbatgillon getödtet oder verwundet worden find. In deutschen Blättern lieft man, der Chef habe fich geäußert, in der Schlacht bei Sedan hatten die Allierten Preußens das Befte gethan. Er hat gefagt, fie hatten in befter Weife mitgewirft. Den Belgiern, die einen folchen Bag gegen uns und eine fo heiße Liebe gu frankreich gur Schau tragen, könnte unter Umftanden geholfen werden: es kann der dortigen öffentlichen Meinung angedeutet werden, daß felbst Urrangements mit der jetigen frangösischen Regierung nicht völlig ausgeschloffen seien, durch welche dieser Neigung der Belgier gu frankreich Befriedigung gu verschaffen mare. Der baierische Braf Lurburg, der fich bei Kühlmetter befindet,

hat sich durch Geschick und Sifer ausgezeichnet. Er soll kunftig zur Besprechung wichtiger Fragen hinzugezogen werden.

Die Meldung trifft ein, daß Amerika seine Dermittelung zwischen uns und der neuen französischen Republik angeboten habe. Man wird diese Dermittelung nicht ablehnen, sie anderer vorziehen, nur ist nicht zu glauben, daß man in Washington gewillt sei, die nothwendigen militärischen Operationen von unstrer Seite zu stören. Der Chef scheint den Amerikanern schon lange gewogen zu sein, und bereits vor einiger Zeit verlautete, er hoffe in Washington zu erlangen, daß man uns gestatte, in amerikanischen Häfen Schiffe auszurüßen, mit denen man die französische Marine schädigen könne — wozu jetzt wohl keine Aussicht mehr ist.

Die allgemeine Lage wird von ihm, wenn ich ihn recht verftebe, folgendermaßen aufgefaßt. Der friede icheint noch in weiter ferne ju liegen, da es in Paris an einer Regierung fehlt, welche Dauer verheißt. Ift die Zeit zu Unterhandlungen gekommen, fo wird der König feine Derbundeten gu einer Derftändigung über das, mas unfrerfeits zu fordern, einladen. Bauptziel ift und bleibt uns die Sicherung der fudwestdeutschen Brenge gegen die von Jahrhunderten ber datirende Befahr einer frangofischen Invafion. Gin neuer neutraler Zwischenftaat wie Belgien oder die Schweiz ift nichts für uns, da ein folder bei wieder ausbrechendem Kriege fich unzweifelhaft frankreich anschließen würde. Met und Strafburg mit unfern Bedürfniffen entsprechender Umgebung muffen Dorland, Allen gehörig werden. Dertheilung dieses Bebietes an Einzelftaaten empfiehlt fich nicht. Die gemeinsame Kriegführung wird nicht ohne heilfamen Einfluß auf die forderung der Ginbeit Deutschlands in andern Begiehungen bleiben, doch wird Dreufen felbstverständlich nach wie por den freien Willen des Sudens achten und felbft den Der-

dacht einer Oression in jeder Weise vermeiden. Sehr viel wird dabei auf die perfonliche Stimmung und die Entschliefung des Königs von Baiern ankommen. — Die Erklärung der Republik in Paris hat in Spanien Beifall gefunden, und in Italien ift Gleiches möglich. Die Regierungen der monarchisch regierten Staaten muffen darin eine Befahr erblicken, welche fie auf Unnäherung an einander und festen Zusammenhalt binmeift. Jeder derfelben ift gleich bedroht, auch Befterreich. In Wien follte man das erkennen. Ift bier von Beuft, der in feiner Rancune gegen Deutschland und Rukland mit den Dolen. auch den roth republikanischen, kokettirt, nichts zu erwarten, fo wird fich vielleicht der Kaifer frang Joseph einer an fein Ohr gebrachten Aufklärung nicht verschließen. Er wird fich überzeugen laffen, daß das Intereffe auch feiner Monarchie der Republik gegenüber, die fehr leicht eine focialistische Gestalt annehmen kann, wirklich und in allem Ernfte gefährdet ift. Diese Republit macht Propaganda unter den Nachbarn und wurde auch in Deutschland Unhänger gewinnen, wenn man von Seiten der fürsten den Willen des Volkes, das für große Opfer an Gut und Blut wirksame Sicherung gegen frankreich und dauernden frieden fordert, nicht erfüllen wollte.

Heute vor Cische hatte der Pring Luitpold von Baiern eine Unterredung mit dem Chef, wobei ihm dieser "historische und politische Vorträge gehalten" hat.

Dienstag, den [3. September. Heute früh bekam unfer Chef ein Morgenständchen von einem Militärmusikchor der Württemberger, das ihn sehr gefreut haben wird. Aber wenn das die Herren vom Stuttgarter "Beobachter" erfahren! Im Caufe des Vormittags ließ der Kanzler mich sechsmal rufen, und ich machte ebenso viele Artikel für die Presse, darunter zwei für die hiesigen französischen Blätter, welche auch

die Cage vorher Nachrichten von uns bekommen hatten. ferner wurden Vorkehrungen getroffen, daß General von Blumenthal mit Portrait und Biographie in den befreundeten illustrirten Blättern die ihm gebührende Stelle erhielt. "Die Zeitungen erwähnen ihn, soweit man sieht, gar nicht, obwohl er Generalstabschef des Kronprinzen ist und nächst Moltke bisher die größten Verdienste um die Ceitung des Krieges hat". — —

Um 14: September früh furg por gehn Uhr verließen wir Reims, deffen Kathedrale uns lange über die Ebene nachfah, und begaben uns nach Chateau Chierry. Wir durchschnitten dabei junachst eine breite flache mit Uderfeldern, die von einem Böhenzuge mit Weinbergen und Dörfern auf den flanken und Behölzen auf dem Kamme bearenzt mar, und fuhren dann über diefen Bügelrand in wellenformiges Sand hinunter, welches allerlei fleine Keffel und Seitenthälchen zeigte. Im Städtchen Dormans an der Marne, die wir hier zweimal paffirten, wurde eine Weile Balt gemacht. Der fluß ift hier ungefähr noch ein Mal fo breit wie die Mofel bei Pont à Mouffon und hat flares hellgrünes Waffer. Der himmel hing voll grauer Wolfen, und ein paar Mal murden wir von heftigen Regenschauern überfallen. Die fahrt ging immer rechts von der Gifenbahn, die von den weichenden feinden lahm gelegt worden mar, und nicht weit vom fluffe bin. Bur rechten Band hatten wir Weinberge, gur linken an den Bergmanden meift Saubwald, aus dem zuweilen ein hübsches Schloß heraustrat. Wir berührten drei oder vier Dörfer mit alten Kirchen und malerischen Seitengaffen, aus denen fleine Baufer von grauen Quadern erbaut und im Schatten von Weinlaub halb verfteckt gu uns herüberschauten. Auch weiterhin Weinberg an Weinberg, hoch und breit, die Rebftocke fehr niedrig, die Crauben blau. Man

fagte, daß auch fie den Most lieferten, aus dem in Reims und Epernay der Sect bereitet wird.

Die Orte hatten sämmtlich württembergische Einquartierung, die auf dem Wege Infanterie und Kavallerieposten zu unserm Schutze aufgestellt hatte. Es mußte also hier wieder gefährlich sein, obwohl die Bauern, die mit ihren Holzschuhen über die Gassen humpelten oder vor den Häusern standen, ziemlich harmlos aussahen und ihren Physiognomien nach nicht gescheidt genug sein konnten, um böse Tücken gewandt auszuführen. Um deutlicher zu sein, sie hatten recht einfältige Gesichter. Uber vielleicht gab ihnen die Zipfelmütze, die sie größtentheils trugen, dieses verschlasene, blöde Wesen, und wenn sie die Hände fast ohne Ausnahme in den Hosentaschen begraben hatten, so war das möglicherweise nicht apathische Gemächlichkeit, es konnte sein, daß sie die Käuse drin ballten.

Um fünf Uhr kamen wir in Chateau Chierry an, wo wir an dem Plate vor der Kirche in dem großen Bause eines Berrn Sarimond allesammt bequeme Unterkunft fanden. Der Wirth war nach den Mittheilungen des Ministers, der sich mit ihm unterhalten hatte, ein angenehmer Mann, mit dem fich über Allerlei reden ließ. Chateau Thierry ift ein reizendes Städtchen, das etwas erhöht über dem Ufer der Marne unter den arunübermachsenen Wallreften einer alten Burg liegt. Es ift großentheils fehr weitläufig gebaut und hat viele Barten. Mur der Kern der Stadt, eine lange Strafe, die an der Kirche vorbeiläuft, und einige auf diese mundende Mebengaffen zeigen dicht an einander ftebende Bäufer. Die alte Kirche ift dem beiligen Schufter und barmbergigen Lederdieb Crifvin, frangofifc Crevin, geweiht, vielleicht ein Binmeis darauf, daß neben der Berberei, die jett hier ftart florirt, ehedem auch das Schuhmachergewerbe einen großen Cheil der Einwohner nährte.

Dor Cifche beift es, daß ein Darlamentar aus Paris angekommen fei, und man zeigt mir im Bofe por dem Baufe des Chefs einen schlanken dunkelhaarigen jungen Mann. Das ware der Befagte. Der Sprache nach ichien er ein Englander gu fein. Beim Diner find die beiden Brafen Dorf zu Bafte da. Sie geben uns die Erklärung, warum wir in den Dörfern fo wenig Menfchen angetroffen haben. Im Walde haben fie gange Schaaren von Bauersleuten gefunden, die, mit einem Cheil ihrer Sabe, namentlich mit dem Dieh dahingeflüchtet, fehr erfreut gewesen find, als man fie, die durchgehends ohne Waffen, aufgefordert hat, ohne furcht und Sorge in ihr Dorf gurudgutehren. "Wenn ich Militar ware und zu befehlen hatte", fagte der Chef zu diesem Berichte, "fo munte ich, wie ich's machte. Ich murde dann die, welche geblieben waren, mit aller irgend möglichen Schonung und Rücksicht behandeln. Die aber, welche weggelaufen find, deren Bäufer und Möbeln wurde ich als herrenlofes Gut anfeben und darnach verfahren. Und wenn ich fie felber friegte, würde ich ihnen ihre Kühe wegnehmen und was fie fonft bei fich hätten, unter der Behauptung, fie hätten es gestohlen und fich damit in den Wald versteckt. Es wird übrigens beffer werden - wenn fie nur erft gewahr geworden find, daß die verschiedenen Saucen, mit denen wir fleine frangofenkinder verfpeifen, erlogen find".

freitag, den [ 6. September. früh prachtvoller, sonnenheller Morgen und tiesblauer Himmel über Bossues Stadt. Ich übersetzte früh für den König einen Brief, den James Purkinson, ein englischer Prophet an ihn gerichtet hat, und in welchem ihm geweissagt wird, wenn er dem Blutvergießen nicht Einhalt thue, so werde ihn die Rache des Himmels für den "Mord der Dänen" und "das Blut der Söhne Oesterreichs" tressen, mit deren Vollzug der Kaiser Napoleon beauftragt sei. Die Ermahnung datirt vom 29. August; drei Tage später hätte sie der Telegraph verhütet. Der zudringliche Hansnarr, der sie geleistet, hätte übrigens wie einige höher gestellte englische Hansnarren, die sich in unsere Angelegenheit mischen, etwas Bessers thun, er hätte sich erinnern können, daß England vor seiner Thüre zu segen hat, daß wir in einem gerechten Kriege uns nur gegen die schnödeste Anmaßung wehren, und daß wir noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, friedliche Dörfer muthwillig zu verbrennen und Menschen mit Kanonen zu "zerblasen" wie seine Landsleute in zehnmal weniger gerechten Kriegen.

Der junge schwarzköpfige Gentleman von gestern, der ein Parlamentär sein sollte, und mit dem sich der Chef Abends bei einer Flasche Kirschwasser noch geraume Zeit unterhalten hat, ist Sir Edward Mallet, ein Uttaché der englischen Gesandtschaft in Paris. Er hat einen Brief von Lord Lyons überbracht, in welchem angefragt wird, ob der Graf mit favre über die Bedingungen eines Wassenstillstandes unterhandeln wolle. Der Kanzler soll ihm geantwortet haben: "Ueber die Bedingungen eines Friedens, ja, über die eines Wassenstillstandes, nein".\*)

Uns Briefen von Berliner freunden ersehe ich, daß manchen wohlmeinenden Ceuten der Gedanke, das zu behaltende französische Gebiet nicht zu Preußen zu schlagen, nicht in den Kopf will. Ein Schreiben von einem guten Patrioten in Baden fürchtet, daß man das Elsaß und Deutsch-Cothringen Baiern geben könne, und sieht daraus einen neuen Dualismus erwachsen. Er meint in einer Juschrift an den Chef, "daß allein Preußen die Kraft besitzt, die deutschen Provinzen Frankreichs wieder zu

<sup>\*)</sup> Diese Meuferung tann er, wenn man die späteren Borgange damit . pergleicht, nicht wohl gethan haben.

germanifiren, liegt ja auf flacher Band". Er weift auf "die im Morden allzuwenig beachtete Chatfache bin, daß alle vernünftigen Manner im Suden das Elfaf in Dreukens Banden ju feben munichen", und erflart: "Es ift ein grober Jrrthum. wenn man im Morden mabnt, den Suden mit Sand und Seuten belohnen zu muffen". Woher er das von dem Irrthume bat. weiß ich nicht. Bei uns hegt ihn meines Erachtens Niemand. 3d denke, man meint bier, daß es genügt, wenn der Sobn des Sudens in feiner endlichen Sicherstellung gegen die französische Eroberungslust besteht. Undere Bedanken des Briefschreibers könnten unter Umftanden richtig fein. Ungweifelhaft richtiger und den obwaltenden Derhältniffen entsprechender ift der von mir früher verzeichnete Bedanke unferes Chefs, jene Drovingen zu Reichsland und damit nicht zu einem Begenftande des Neides und der Derstimmung der Verbundeten Dreukens. fondern zu einem Bereinigungspunkte und Bindemittel des Sudens mit dem Norden zu machen. - -

Man spricht davon, daß der König nicht nach Paris gehen, sondern die weitere Entwickelung der Dinge in Ferrieres, der Bestigung Rothschilds, abwarten werde, die etwa auf halbem Wege zwischen Meaux und Paris liegen soll.

Beim Diner ist fürst Hohenlohe als Gast zugegen. Der Chef ist ebenfalls anwesend, nachdem er vom Essen könige zurückgekehrt ist. Man erfährt, daß der Mittelpunkt der Verwaltung der von unstrer Urmee occupirten französischen Provinzen, abgesehen von Elsaß und Lothringen, Reims werden, daß der Großherzog von Mecklenburg als Generalgouverneur an die Spitze der dortigen Oberbehörden treten und daß Hohenlohe unter ihm eine Stelle einnehmen soll.

Im Gespräch fagt der Chef zu seinem Vetter, der über Uebelbefinden klagt: "Wie ich so alt wie Du war (jener gahlt

38 Jahre) da war ich noch gang intact und konnte mir Alles zumuthen, aber in Detersburg, da kriegte ich den ersten Knar".

Jemand lenkte das Gespräch auf die Stadt Paris und die frangofen neben den Elfaffern, und der Chef aukerte fich ausführlich über das Chema, wobei er zuletzt zu mir fpricht wohl eine Erlanbnif oder ein Wint, feine Worte oder deren Sinn in die Zeitungen zu bringen. Die Elfaffer und Deutsch-Sothringer, fo fagte er, lieferten den frangofen viele tüchtige Leute, porzüglich für die Urmee, maren aber bei ihnen gering geachtet, brachten es felten zu höheren Stellen im Staatsdienste und würden von den Darifern durch allerhand Unekoten und Karikaturen verspottet. "Das geht übrigens", so fuhr er fort, "andern frangofischen Provinzialen auch fo, wenn auch nicht fo ichlimm. frankreich gerfällt gewissermaßen in zwei 27ationen: Parifer und Provinziale, und diefe find die freiwilligen Beloten der andern. Es gilt jett der Emancipation, der Befreiung franfreichs von der Berrschaft der Parifer. Wer fich draugen in der Oroping fühlt, mer fich mas werden gu konnen getraut, der fiedelt nach Paris über, wird dort in die herrschende Kafte aufgenommen und herrscht dann mit. - Ob wir ihnen nicht den Straffaifer aufnöthigen? Es ift immer noch möglich; denn die Bauern wollen nicht tyrannisirt sein von Daris. Frankreich ift eine Nation von Mullen, eine Beerde; fie haben Beld und Elegang, aber feine Individuen, fein individuelles Selbstgefühl - nur in der Maffe. Es waren dreifig Millionen gehorsame Kaffern, jeder Einzelne von ihnen ohne Klang und Werth. - - Es war leicht, aus diesen Person- und Charafterlosen eine schockweise Maffe zu bilden, welche die Undern erdrückte, fo lange fie noch nicht einig maren".

Abends mehrere Auffätze gemacht. Chemata: Die Liebhaber der Republik in Deutschland, die Leute von der Farbe Busch, Graf Bismard und seine Leute. I. 5. Aust. 11 Jacobys, die focialistischen Demofraten und ihre Bermandten wollen nichts von Abtretungen frankreichs an uns wiffen; denn fie find in erfter Linie Republifaner und dann erft ein wenig Deutsche. Die Sicherstellung Deutschlands durch den Bewinn von Strafburg und Met ift ihnen als eine Sicheritellung gegen die von ihnen berbeigemunichte Republik, als eine Schwächung der Propaganda für diefe Staatsform, als eine Derminderung der Aussichten auf Verbreitung derfelben über den Rhein verhaft. Ihre Partei geht ihnen über ihr Daterland. Die Bekämpfung Mapoleons mar ihnen recht, weil er der Begner ihrer Doctrin mar; feit die Republit an feine Stelle getreten ift, find fie frangofen an Befinnung und Neigung. - Rufland hat das Verlangen einer Revision des Vertraas geäufert, der das Ergebnif feiner Miederlagen im Krimfriege war. Die Ubanderung gewisser Dunkte dieses Tractats, die es im Auge hat, ift eine folche, für welche die Billigkeit fpricht. Der Darifer frieden enthält in Betreff des Schwarzen Meeres Benimmungen, die ungerecht find, da die Kuften diefes Bemäffers jum großen Cheile zu Rufland gehören.

Sonnabend, den 17. September. früh mit Willisch eine Stunde spazieren gegangen, nach der grünen Marne hinab, wo Weiber an einer großen öffentlichen Waschanstalt mit Schlägeln Hemden und Bettzeug reinigen, nach der alten Brücke, über deren einer Hälfte sich Mühlgebäude von mehreren Stockwerken erheben, und nach der Dorstadt auf dem linken User des Stromes. Um Ende der Rue Cornillon folgt wieder eine Brücke, die aber gesprengt ist. Sie hat über eine Schlucht oder einen tiefen Durchstich geführt, durch welchen ein Kanal geht. Die Störung des Verkehrs, welche die Sprengung veranlaßt hat, ist von unsern Pontonieren bereits insofern wieder beseitigt, als nicht weit von dem Crümmersturz, der den Kanal verschüttet hat, eine Noth-

brücke errichtet ift, über welche einzelne Reiter einer soeben ankommenden Schwadron baierischer Kürassiere einer nach dem andern passiren können.

Auf dem Rückwege begegnen wir einer großen Wagencolonne mit Urmeevorräthen, die von der Sprengung bis tief
in die Stadt hineinreicht. Un einer Ecke sinden sich mehrere
Unschläge, darunter eine meilenlange Unsprache Victor Hugos
an die Deutschen, weinerlich und hochtrabend, empfindsam und
pomphaft zugleich, Rührei mit dicken Phrasenrosinen drin —
echt französisch. Wosür der komische Mann uns halten muß,
wenn er meint, daß unsere Pommern und Ostpreußen mit ihrem
gesunden Menschenverstande solch Gequassel mögen können. Ein
Blousenmann, der cs halb laut neben mir las, sagte zu mir:
"C'est dien fait, Monsieur, n'est ce pas"? Ich erwiderte, es
thäte mir in der Seele leid, ihm sagen zu müssen, daß es completer Unsinn wäre. — Was er da für ein Gesicht machte!

Wir besuchen die Kirche, die ein schönes altes Gebände mit vier Reihen gothischer Säulen ist, welches in dem Kapellengang hinter dem Chor einen in passendem Stil ausgeführten großen Unbau erhalten hat. Zur Seite des Chors, rechter Hand, wenn man durch das Hauptportal hereinkommt, befindet sich ein Marmordenkmal Bossuets, der hier Bischof war und auf der Kanzel dieser Kirche vermuthlich gepredigt hat. Der berühmte Derfasser der vier Artikel der gallikanischen Kirche ist hier sitzend dargestellt.

Bei Tische fehlte der Chef, wie er denn diesen Tag bis gegen Abend nicht sichtbar war. Man hörte dann, er sei zu seinem Sohne Bill geritten, der dritthalb Meilen von Meaux bei seinem Regimente stand. Er hatte ihn wohl und munter gefunden. Dann berichtigte er seine Mittheilungen über die Muthund Kraftproben des jungen Grafen, die oben verzeichnet sind, in einigen Punkten. Darnach war Graf Bill während der Uttacke bei Mars la Cour etwa fünfzig Schritt vor dem französischen Quarre mit seinem Pferde über einen vor ihm liegenden todten oder verwundeten Gaul gestürzt. "Er schoß eine Lerche", sagte der Chef, "rappelte sich nach einigen Ungenblicken wieder auf und führte seinen Braunen im Kugelregen zurück, da er nicht aussteigen konnte. Er fand dann einen verwundeten Dragoner, setze ihn auf sein Pferd und gelangte, indem er sich mit diesem gegen das feuer von der einen Seite deckte, zu seinen Leuten zurück". Das Pferd siel todt nieder, nachdem Deckung erreicht war.

Heute nach gestriger Information früh und am Nachmittag viel gearbeitet und u. U. folgenden für die Denkart des Kanzlers charafteristischen Gedanken in einem Urtikel Gestalt gegeben:

!

i

i

"Die Morgenausgabe der National-Zeitung vom II. Sertember enthielt einen Auffan: "Auf Wilhelmshöhe", welcher. indem er, namentlich in feinem erften Ubschnitte, über die rudfichtsvolle Behandlung des Gefangnen von Sedan flagt, einem weitverbreiteten Jrrthum huldigt. Die "Nemesis' hatte gegen den Mann des zweiten Decembers, den Urheber der Sicherheitsgesetze, den Unftifter des merikanischen Crauerspiels, den Ungettler diefes greuelvollen Krieges' weniger galant fein Der Sieger sei ,allguritterlich' gewesen. So urtheile das "Bolksgemuth", dem der Berfaffer dann Beifall zu geben scheint. Wir theilen diese Unsicht in keiner Weise. Allerdings ift die öffentliche Meinung nur gu fehr geneigt, politische Derhältniffe und Ereigniffe in der Weise von privatrechtlichen und privaten überhaupt aufzufaffen und unter Underm zu verlangen, daß bei Conflicten zwischen Staaten der Sieger fich mit dem Moralcoder in der Band über den Besiegten zu Bericht fetze und ihn für das, was er gegen ihn, wo möglich auch für das, mas er gegen Undere begangen, zur Strafe giebe. Ein

solches Verlangen ist aber völlig ungerechtfertigt; es stellen, heißt die Natur politischer Dinge, unter welche die Begriffe Strafe, Lohn, Rache nicht gehören, gänzlich misverstehen, ihm entsprechen, hieße das Wesen der Politik fälschen. Die Politik hat die Bestrafung etwaiger Versündigungen von fürsten und Völkern gegen das Moralgesetz der göttlichen Vorsehung, dem Lenker der Schlachten, zu überlassen. Sie hat weder die Bestugniss noch die Psicht, das Richteramt zu üben, sie hat sich unter allen Umständen einzig und allein zu fragen: was ist hierbei der Vortheil meines Landes, wie nehme ich diesen Vortheil am Besten und Fruchtbarsten wahr? Gemüthliche Regungen haben auf dem Gebiete der politischen Berechnung so wenig Bürgerrecht als auf dem des Handels. Die Politik hat nicht zu rächen, was geschehen ist, sondern zu sorgen, daß es nicht wieder geschehe.

Indem wir diese Grundfate auf unfern fall, auf das Derfahren gegen den besiegten und gefangnen Kaifer der fran-30fen anwenden, erlauben wir uns die frage: wie famen wir dazu, den zweiten December, die Sicherheitsgesethe, die Vorgange in Merito — wie fehr wir alles das migbilligen mogen — an ihm zu ftrafen? Nicht einmal an Rache für den jetzt von ihm heraufbeschwornen Krieg erlaubt uns das Befet der Politik zu denken, und gestattete es den Bedanken, so mare nicht blos an Navoleon, sondern so ziemlich an jedem einzelnen franzosen. etwa in der von der National-Zeitung erwähnten Blücherschen Weise, Rache gu nehmen; denn gang frankreich hat, wie feine fünfunddreifig Millionen Einwohner die megifanische Egpedition authießen, auch den jetigen Krieg, und zwar mit dem höchsten Eifer, gewollt. Deutschland hat fich einfach die weitere frage porzulegen: was nützt uns unter so bewandten Umständen mehr, ein schlechtbehandelter oder ein gutbehandelter Napoleon? und wir denken, daß die frage fich nicht schwer beantworten läft.

Auch 1866 ift es nach diesen Grundsätzen gehalten worden. Könnte man in gewissen Maßregeln dieses Jahres, gewissen im Prager frieden enthaltenen Bestimmungen Rache für vorhergegangene Beleidigungen, Strafe für die Sünden erblicken, die den Krieg von damals herbeiführten, so wären diejenigen, die unter jenen Maßregeln und Bestimmungen litten, wirklich nicht gerade die gewesen, welche am Meisten die Rache herausgefordert und die schwerste Strafe verdient hätten".

Sonntag, den 18. September. früh Auffate für Berlin, Hagenau und Reims gemacht: Unter Underm handelte es sich dabei um die favresche Ohrase: "La république c'est la paix". Der Gedankengang war dabei in der Bauptsache folgender. frankreich hat in den letzten vierzig Jahren immer und unter allen Bestalten der friede fein wollen und ist immer und unter allen Bestalten das stricte Begentheil davon gewesen. Dor zwanzig Jahren wollte das Kaiferthum, jetzt will die Republik der friede fein. 1829 hieß es: die Legitimität ift der friede, und zu gleicher Zeit tam ein ruffifch-frangofifches Bundnig gum Ubichluß, welches nur durch die Revolution von 1830 gehindert wurde, feinen Zweck, einen Ungriffskrieg gegen Deutschland, zu erfüllen. Daß die "friedliche" Regierung des "Bürgerkönigs" uns 1840 den Abein nehmen wollte, ift ebenfalls bekannt, und unvergeffen ift, daß das zweite Kaiferreich mehr Kriege geführt hat, als unter allen andern Regierungsformen vorgekommen find. Wir können daraus schließen, mas wir von Berrn favres Derficherung in Betreff seiner Republik zu erwarten haben. Ullen solchen Dorspiegelungen hat Deutschland das Wort entgegenzusetzen: La France c'est la guerre! und diefer Ueberzengung gemäß handeln wir, wenn wir die Abtretung von Met und Strafburg fordern.

Wenn die Ungaben eines Berichts aus Umerika, dem ein Celegramm vorausgeeilt zu fein scheint, nicht eine Causchung

absichtlicher oder unabsichtlicher Urt gur Urfache haben, fo mare ein Uttentat auf das Leben des Bundeskanzlers beabsichtiat gewesen oder noch beabsichtigt. Ein durchaus achtbarer, den beffern Ständen angehöriger Mann in Baltimore will in einem dortigen Bierhause gehört baben, wie ein Mensch, den er deutlich beschreiben fann, und welcher der Sprache nach ein Besterreicher fein muffe, zu einem Undern geäußert habe, er werde, falls ein Krieg ausbreche, Bismarcferschießen. Er habe, fo ergahlte er weiter, junächst nicht viel auf diese Meukerung gegeben. Aber furg nachber habe er den Burichen an Bord eines Bremer Dampfers, der nach Eurova bestimmt gewesen, wieder gesehen, auch habe ihm zweimal geträumt, daß der Bofewicht ein Diftol auf einen Offigier in einem Zelte abzudrücken im Begriff fei, der nach Ohotographien Bismarck fein muffe. Infolge deffen find wohl die Schutmanner herbeordert worden. Die Vorsehung wird aber das Beste thun müffen, wenn die Sache nicht etwa eine via fraus ift, bestimmt, den Kangler ju bewegen, überhaupt mehr auf feiner But gu fein.

Der Chef ist heute mit beim frühstück, an dem zwei von den Gardedragonern theilnehmen. Beide haben das eiserne Kreuz. Der Minister füßt den einen und nennt ihn Du. Ich höre, daß er der Ceutnant Philipp von Bismarck und ein Bruderssohn des Chefs ist. Der andere ist der Adjutant von Dachröden. Der Aesse des Kanzlers, im frieden beim Kammergericht, macht den Eindruck eines tüchtigen und bescheidenen Menschen. Als der Minister sich freute, daß er das eiserne Kreuz auf den Dorschlag seiner Kameraden bekommen, erwiderte er, er habe es wohl blos der Anciennetät nach. Beim Chee fragte ihn der Chef in Bezug auf den fürsten von Hohenzollern, der bei seinem Regimente steht: "Ist er denn auch Soldat oder blos Kürst"? Die Antwort lautete günstig. Der Minister erwiderte: "Das ist mir lieb. Mich hat das sehr für ihn eingenommen,

daß er seine Wahl zum Könige von Spanien seinem Commandeur auf dienstlichem Wege angezeigt hat". — Es wurde erwähnt, daß ein bei Sedan in Gefangenschaft gerathener General Ducrot zum Danke dafür, daß man ihm gegen sein Ehrenwort mehr freiheit als Undern genattet, auf dem Wege nach Deutschland — ich glaube, es war in Pont à Mousson — schmählicher Weise durchgebrannt sei. Der Chef bemerkte dazu: "Wenn man solche Schurken, die ihr Wort gegeben haben, — Undere, die ausreißen, find nicht zu tadeln — wiederkriegt, so sollte man sie hängen in ihren rothen Hosen und auf das eine Bein parzure, und auf das andere infame schreiben. Inzwischen muß das in der Presse ins rechte Licht gestellt werden". — — Ils von der grausamen Kriegführung der franzosen die Rede war, äußerte der Minister: "Tieht man einem solchen Gallier die weiße Haut ab, so hat man einen Curco vor sich".

Nachzutragen: Heute war der württembergische Kriegsminister von Suckow ziemlich lange drüben beim Chef, und es heißt, daß es im Schwabenlande mit der deutschen Sache recht gut stehe. Weniger erfreulich sähe es in Baiern aus, und namentlich wäre der Minister Bray so unnational, als er in Unbetracht der Umftände nur sein könnte.

Nachmittags erschien in meinem Hause ein Herr H., der sich gang unbefangen mit seinen zwei Koffern unten bei den Schutzleuten einquartierte. Er hatte dann mit dem Chef eine Unterredung, und soll seines Zeichens Kausmann sein und für den Grafen Pierrefonds reisen.

Montag, den 19. September. Früh besorgte ich für das Militärkabinet einen deutschen Auszug aus einem an den König gerichteten englischen Briefe. Der Verfasser, der von den Plantagenets abstammen will, ist der ehemalige Cocomotivführer Weale in Jenley, Pembrokeshire. Er hat offenbar wie jener

Purkinson, der sich vor einigen Cagen mit seinen Prophezeiungen herandrängte, einen Sparren im Kopfe, aber derselbe ist gutartiger Natur. Mit gottseligen Redensarten warnt er in schrecklicher Orthographie auf Grund eines Gespräches zwischen einem Irländer und einem Franzosen, welchem er zugehört haben will, vor den fallen und Schlingen, die den Preußen in den Wäldern von Meudon, Marly und Bondy gelegt sind. Schließlich segnet er den König, sein haus und alle seine Unterthanen.

Man hört für gewiß, daß Jules favre heute um zwölf Uhr hier eintreffen will, um mit dem Chef zu verhandeln. Schönes Wetter hat er dazu. Gegen zehn Uhr kommt der Graf Bismarck-Bohlen vom Kanzler herunter. Es soll sogleich fortgehen, nach Schloß ferrières, vier oder fünf Stunden Wegs von hier. Ueber Hals oder Kopf wird eingepackt. Mit Mühe verschafft mir Cheiß von der Wäscherin mein Zeug wieder. Dann heißt es, Abeken und ich soll mit einem Wagen und einem Diener noch dableiben und später nachkommen. Wir frühstückten zuletzt um elf Uhr mit dem Chef, wobei es einen köstlichen alten weißen Bordeauz gab. den die Besitzerin des Hauses, beiläusig eine Legitimistin, dem Minister verehrt hatte — wie es schien, weil wir ihr und den Ihrigen nichts zu Leide gethan hatten. Die legitimistische Gessinnung der alten Dame hatte der Chef aus dem Luzerner Löwen über seinem Bette geschlossen.





## Siebentes Kapitel.

Bismard und favre in Baute-Maifon. - Zwei Wochen im Schloffe Rothichilds.



ules favre ließ am 19. September um zwölf Uhr Mittags noch auf sich warten, und es wurde aufgebrochen. Doch ließ der Minister auf der Mairie einen Brief für Jenen zurück und sagte dem Diener

unster Dicomtesse, er möge ihn, falls er noch käme, darauf ausmerksam machen. Der Chef und die Räthe waren bei dieser Cour nach dem Landsitze des Pariser Goldonkels zu Pserde und ritten nach einiger Zeit den Wagen vorans, von denen ich das Innere des zweiten allein einnahm. Wir suhren erst bei der Wohnung des Königs vorbei, die sich in einem schönen schloßartigen Hause an der Promenade befand, und dann aus der Stadt hinaus nach dem Kanal auf dem linken Ufer des Flusses, bis wir auch jenen auf einer Nothbrücke überschritten. Beim Dorfe Mareuil stieg der Weg etwas bergan, und wir gelangten auf eine Urt Vorstuse des Höhenzugs, der auf dieser Seite den Kanal und den Strom begleitet, wo man durch wohl-cultivirtes Land, Gemüsegärten, Obstbäume und Rebenpstanzungen mit blauen Crauben weiterfuhr.

Bier tam uns zwischen den Dörfern Marenil und Montry. an einer Stelle, wo die Chauffee unter breitwipfeligen Bäumen ftart bergab ging, eine zweispannige Kutsche mit zugeklappter Decke entgegen, in der drei Berren im Civilanquae und ein preukischer Offizier faken. Unter den Civiliften befand fich ein ältlicher graubärtiger Berr mit hervortretender Unterlippe. "Das ift ,favre", fage ich zum Kangleidiener Krüger, der hinter mir fitt, "wo ift der Minister"? - Er war nicht zu feben, aber wahrscheinlich vor uns und der langen Colonne von fuhrwerken, welche, jum Cheil boch beladen, uns die Unssicht verfverrten. 3ch lieft rascher fahren, und nach einer Weile begegnete uns der Chef mit Keudell gurudfreitend in einem Dorfe, welches, glaube ich, Cheffy hieß, und wo Bauern ein todtes Pferd mit Stroh und Backerling bedeckt hatten — Stoffen, die man angegundet hatte, und die einen gang abscheulichen Beruch verbreiteten.

"Javre ift vorbei, Excelleng", fagte ich, "da hinauf". "Weiß fcon", erwiderte er lächelnd und trabte weiter.

Tags nachher erzählte uns Graf hatfeld Einiges von der Begegnung des Bundeskanzlers mit dem Parifer Udvocaten und Regenten. Der Minister, der Graf und Keudell waren uns eine gute halbe Stunde Wegs voraus gewesen, als Hofrath Taglioni, der sich im Wagenzuge des Königs befand, ihnen gesagt hatte, daß favre vorbeigefahren sei. Er war eine andere Straße gekommen und hatte die Stelle, wo diese in die unsrige mündete, später als der Chef und seine Begleiter passirt. Der letztere war ungehalten, daß er davon nicht eher benachrichtigt worden. Hatseld jagte favre dann nach und kehrte, als er ihn gefunden, mit ihm um. Nach einer Weile kam ihnen Graf Bismarck-Bohlen entgegengeritten, der es dem mit Keudell noch weit entfernten Minister melden mußte. Endlich sahen

fie denselben bei Montry herankommen. Man wollte hier mit den franzosen in ein haus. Sie wurden aber auf das hoch-liegende Schlößchen haute-Maison, zehn Minuten Wegs von da, als auf einen geeigneteren Ort aufmerkam gemacht, und so begab man sich dahin.

Bier trafen fie zwei murttembergifche Dragoner, von denen der eine feinen Karabiner nehmen und vor dem Saufe Wache fteben mußte. Und ein frangofischer Bauer fand fich por. der im Besichte aussah, als ob er eben eine Cracht Prügel bekommen batte, und den man fraate, ob es hier wohl etwas zu effen und gu trinken gabe. Während fie noch mit ihm fprachen, trat favre, der ingwischen mit dem Kangler hineingegangen mar. auf einen Augenblick beraus und bielt feinem Landsmann eine Rede voll Dathos und Bochfinn. Es maren Ueberfalle vorgetommen. das dürfe nicht fein. Er fei kein Spion, sondern Mitalied der neuen Regierung, welche das Wohl des Daterlandes in die Hand genommen und deffen Würde zu vertreten habe, und er fordere ibn im Namen des Völkerrechts und der Ehre frankreichs auf, zu wachen. daß man diese Stätte beilig halte. Seine, des Regenten, und ebenso feine, des Bäuerleins, Ehre forderten dief gebieterifc. und deraleichen icone Sachen mehr. Der aute dumme Bauernknabe zeigte diesem Wortschwall ein fehr einfältiges Beficht, er verstand davon offenbar so wenig, als ob es Briechisch gewesen mare, und machte eine figur, daß Keudell fagte: "Wenn der uns por Ueberfall behüten foll, da ift mir der Soldat dort doch piel lieber".

Don andrer Seite erfuhr ich diesen Ubend noch, daß favre von den Herren Aink und Hell, früheren Legationssektetären Benedetti's und von dem fürsten Biron begleitet gewesen sei, und daß man für ihn im Dorfe beim Schlosse ferrieres Quartier bestellt habe, da er sich weiter mit dem Chef zu besprechen

wünsche. Kendell aber erzählte: "Uls der Bundeskanzler aus dem Zimmer, wo er mit jenem verhandelt, wieder heraustrat, fragte er den Dragoner vor der Chür, woher er wäre. — "Uns Schwäbisch-Hall". — "Na, Sie können sich was darauf einbilden, bei der ersten Friedensverhandlung in diesem Kriege Wache gestanden zu haben".

Wir Undern hatten mittlerweile eine Zeit lang in Cheffy auf die Rückfunft des Kanzlers gewartet und waren dann, vermutblich mit deffen Erlaubnif, weitergefahren, bis wir nach ungefähr zwei Stunden ferrieres erreicht hatten. Auf dem Wege paffirten wir den Rand der Zone, welche die frangofen um Daris herum gefliffentlich verwüftet hatten. Doch mar die Zerftorung hier noch mäßig; nur ichien die Bevölkerung der Dorfichaften, die wir berührten, von den Mobilgarden gum großen Cheil verjagt worden zu sein. Nirgends hörte man meines Wiffens einen Bund, dagegen faben wir in einigen Bofen Buhner umhergeben. Un den meiften Churen, an denen wir vorüber kamen, ftand mit Kreide geschrieben: "Korporalschaft 27." oder "1 Offizier und 2 Pferde" oder etwas Underes der Urt. In den Dörfern ftief man zuweilen auf ftadtisch gebaute Baufer, und feitwärts lagen Dillen und Schlöffer mit Darks, mas auf die Nahe der Grofftadt deutete. Bei dem einen der Dörfer, durch die wir tamen, lagen viele hunderte ausgetrunkner Weinflaschen im Graben und auf dem felde neben der Strafe. Ein Regiment hatte bier eine gute Quelle entdeckt und bei ihr Raft gehalten. Don Wachtpoften an der Sandftrafe und andern Dorfichtsmaßregeln, wie man fie vor Chateau Chierry und Meaux getroffen, mar hier nichts zu bemerken, mas für den Chef, wenn er fpat und mit schwacher Begleitung nachkam, bedenflich werden fonnte.

Endlich, als es zu dämmern begann, fuhren wir in das

Dorf ferrieres und bald darauf in das daneben gelegene Gut Kothschilds hinein, in dessen Schlosse der König und mit ihm die crite Staffel des Großen Hauptquartiers für längere Zeit Wohnung nahmen. Der Minister sollte in den letzten drei Zimmern im ersten Stock des rechten flügels Quartier haben, wo er auf die Wiesen, den Teich und den Park des Schlosses hinaussah, das Bureau nahm eine der größeren Stuben des Parterre in Beschlag, und in einer kleineren auf demselben Corridor sollte gespeist werden. Baron Rothschild war ausgestogen und in Paris und hatte nur einen Bettmeister oder Kastellan, der sich auf das Wichtigthun verstand, sowie drei oder vier dienstbare Geister weiblichen Geschlechts zurückgelassen.

Es war schon dunkel, als der Chef auch eintraf und sich bald nachher mit uns zu Cische seizte. Während wir noch aßen, ließ Favre anfragen, wann er kommen könne, um die Unterhandlungen fortzuseizen, und von halb zehn bis nach els Uhr hatte er in unserm Zureau mit dem Kanzler eine Conferenz unter vier Augen. Alls er wieder ging, sah er — "vielleicht noch Rest einer Mimik, die drinnen rühren gesollt", bemerkt mein Cagebuch — bedrückt, niedergeschlagen, sast verzweiselnd aus. Die Besprechung schien also noch zu keiner Derständigung gestührt zu haben; die Herren in Paris mußten erst mürber werden. Im Uebrigen erschien ihr Gesandter und Dertreter als ein ziemlich großer Mann mit grauem Backenbart, der sich um das Kinn zog, etwas jüdischem Gesichtstypus und dicker, hängender Unterlippe.

Beim Diner hatte der Chef, daran anknüpfend, daß der König nach Clayes gefahren war, um einen Angriff von unfrer Seite zu verhüten, u. 21. davon gesprochen, daß manche unfrer Generale "die Hingebung des Croupiers stark gemisbraucht, um zu siegen". — — "Zwar mögen", so

fuhr er fort, "die hartherzigen Bösewichter im Generalstabe Recht haben, wenn sie sagen, falls die fünsmalhunderttausend Mann, die wir jest etwa in frankreich haben, draufgingen, so wäre das eben unser Einsatz beim Spiel, wenn wir nur gewännen. Aber den Stier bei den Hörnern fassen, ist leichte Strategie". — — "Der 16. bei Metz war ganz in der Ordnung; denn hier mußten sie allerdings auch mit Opfern aufgehalten werden. Die Opferung der Garde am 18. war nicht nöthig. Man hätte bei Saint Privat warten sollen, bis die Sachsen ihren Umgehungsmarsch vollendet hatten". — —

Während des Effens hatten wir auch eine Orobe von der Baftlichkeit und dem Unftandsgefühl des herrn Baron gu bemundern, deffen Saus der Könia mit feiner Begenwart beehrte, und deffen Besitz infolge deffen in jeder Weise geschont murde: Berr von Rothschild, der hundertfache Millionar und überdief bis vor Kurgem Generalconful Preugens in Daris gewefen, ließ uns durch feinen "Regiffeur" oder Baushofmeifter patig den Wein verweigern, deffen wir bedurften, wogu ich bemerke, daß derfelbe wie jede andere Lieferung bezahlt werden follte. Dor den Chef citirt, fette der dreifte Menich feine Reniteng fort, lengnete erft gang und gar, überhaupt Wein im hause zu haben, und gab dann gwar gu, daß er "ein paar hundert flaschen Detit Bordeaux im Keller habe" - in Wahrheit lagen circa 17,000 darin - erklärte aber, uns davon nichts abtreten ju wollen. Der Minifter machte ihm jedoch den Standpunkt in fehr fraftiger Rede flar, bob bervor, was das für eine unartige und filzige Urt fei, mit der fein Berr die Ehre ermidere, die ihm der König dadurch erwiesen, daß er bei ihm abgestiegen fei, und fragte, als der vierschrötige Datron Miene machte, fich wieder aufzubäumen, furz und bündig, ob er wiffe, was ein Strohbund sei. Jener

schien das zu ahnen; denn er wurde blaß, sagte aber nichts. Es wurde ihm dann bemerkt, daß ein Strohbund ein Ding sei, auf welches halsstarrige und freche Regisseure so gelegt würden, daß ihre Rückseite oben sei, und das Weitere könne er sich vielleicht vorstellen. - Undern Cags hatten wir, was wir verlangt, und auch später kam meines Wissens keine Klage vor. Der herr Baron aber erhielt für seinen Wein nicht nur den gesorderten Preis, sondern, wie man hörte, obendrein Pfropsengeld, sodaß er an uns noch etwas Unständiges verdiente.

Ob das so geblieben, als wir fort waren, war mir eine Zeit lang zweifelhafter als die Beantwortung der frage, ob es fo batte bleiben follen. Deutlicher gesprochen: ich wußte feinen vernünftigen Grund für ein Derhalten aufzufinden, bei dem man den Millionar Rothschild mit Requifitionen, und gmar feinem Dermögen angemeffenen Requisitionen, auch dann noch verschont batte, als man nicht mehr fagen konnte, fie feien für den Konia und feine Umgebung. In der Chat murde fpater in Derfailles erzählt, daß ichon am Cage nach unfrer Abreise ein halb Dutend Requisitionscommandos in ferrières erschienen sei und eine Menge eff- und trinkbarer Dinge abgeholt habe, und daß felbft die Birfche im Behege am Teiche von unfern Soldaten vergnugt aufgegeffen worden feien. Bu meiner tiefen Betrübnif aber mußte ich dann aus glaubwürdiger Quelle erfahren, daß dem nicht fo mar. Jene Erzählungen waren fromme Wünsche, die fich, wie das oft geht, in Mythen verwandelt hatten. Die Ausnahmeftellung des Schloffes war bis zum Ende des Krieges in jeder Begiehung gewahrt worden. Um so widerwärtiger fühlte man fich durch die Nachricht berührt, dag Rothschild in der Parifer Befellschaft, jene Rede unseres Chefs lügenhaft übertreibend, verbreitet haben follte, die Preufen hatten feinen Regiffeur in

ferrieres prügeln wollen, weil die fafanen, die er ihnen porgefett, nicht getruffelt gewesen maren.

Um andern Morgen tam der Minifter in die mit hubsch geschnitten Eichenholzmöbeln und einigen fostbaren Dorzellanvafen ausgestattete "Chambre de Chaffe" des Schloffes, die wir zum Bureau umgewandelt hatten, fab fich das auf dem Mitteltische liegende Jagdbuch an und zeigte mir das Blatt vom 3. November 1856, welches befagt, daß er an diefem Cage mit Baliffet und Undern hier gejagt und zweiundvierzig Stud Wild, vierzehn Safen, ein Kaninden und fiebenundzwanzig fafanen Jett jagte er mit Moltke und Undern ein voraeicoffen. nehmeres Wild, den Wolf von Brand Oré, wovon er damals wohl noch nichts ahnte und feine Jagdgenoffenschaft ficherlich noch weniger.

Um elf Uhr hatte er die dritte Busammenkunft mit favre, nach welcher eine Berathung beim Konige ftattfand, bei der auch Moltke und Roon zugegen maren. Das gab, nachdem einige Briefe nach Berlin, Reims und hagenau geschrieben maren, ein paar Stunden Zeit, mich mit der neuen Wohnstätte bekannt ju machen. 3ch benutite dies zu einer Besichtigung des Schlosses, soweit es uns zugänglich war, sowie zu einem Streifzug durch feine Umgebung, die in einem nach Suden bin gelegenen Dart, einem im Morden fich anschließenden Blumengarten, einem etwa vierhundert Schritt westlich vom Schloffe befindlichen Complere von Ställen und Wirthschaftsgebäuden, denen gegenüber, jenseits der fahrstraße, eine ausgedehnte Bartnerei mit Obftpflangungen, Bemufebecten und lanagestreckten prächtigen Bewächshäufern liegt, sowie in einem noch vom Darke eingeschlossenen Schweizerhäuschen besteht, welches zur Wohnung für Dienstleute und zugleich gum Wasch. lokale dient.

lleber das Schlog will ich furz fein. Es ift der form nach ein Diereck, das zwei Stockwerke und an jeder der vier Eden einen dreiftodigen Churm mit ftumpf gulaufender Bedadung bat. Der Stil ift ein Bemifd aus verschiedenen Schulen der Rengiffance, bei denen es zu feiner rechten Gesammtwirfung kommt und das Bange namentlich nicht fo groß ausfieht, als es in Wirklichkeit ift. Um Besten nimmt fic noch die fudliche front mit ihrer mit stattlichen Dasen geschmudten freitreppe aus. die ju einer Cerraffe führt, auf welcher Orangen- und Granatbäume in Kübeln stehen. Der haupteingang ist auf der Mordfeite, wo man gunachft in ein Destibul mit Buften romifcher Kaifer gelangt, die gang hubsch find, von denen aber nicht wohl zu begreifen ift, mas fie im hause des Krösus der modernen Judenheit zu fuchen haben. Don bier führt ein etwas gedrücktes Creppenhaus, deffen Wände mit Marmor befleidet find, in den hauptsaal des Gebaudes, um den eine von vergoldeten jonischen Säulen getragene Gallerie herumläuft. Wand über derfelben ichmuden Gobelins. Unter den Gemalden des mit allerlei Orunt ausgestatteten Saales befindet fich ein Reiterbild von Belasquez. Unch sonft haftet der Blick unter den prächtigen Sachen auf dem und jenem, mas zugleich icon Im Großen und Gangen aber macht der Raum den Eindruck, als ob der Befitzer weniger an Schönheit und Behagen, als daran gedacht hatte, recht Theueres zusammen zu ftellen.

. Läßt das Schloß hiernach ziemlich kalt, so verdienen die Garten- und Parkanlagen um dasselbe alles Lob. Das gilt sowohl von den Blumenbeeten vor der nördlichen Jaçade mit ihren Statuen und Springbrunnen, als, und zwar in noch höherem Grade, von den vorderen Partien des Parkes, der weiterhin zum Walde wird und hier nur von geradlinigen

fahr- und Reitwegen durchschnitten ift, von welchen einige nach einem großen Dorwerke führen. Jene vorderen Theile zeigen fcone fremdländische Baume und geschmackvoll gufammengestellte Gruppen von folden und einheimischen, anmuthigen Wechsel von Wald, Wiese und Waffer und zuweilen überraschende Durchblicke durch Buschwerk und Wipfelkronen. Don dem Schloffe flachen fich Grasplätze, von Kieswegen durchichlangelt, nach einem Ceiche mit ichwarzen und weißen Schwänen. türkischen Enten und anderm bunten Geflügel ab. des Wafferspiegels erhebt fich rechts ein fünftlicher Bügel, wo Schlangenpfade durch Strauchwerk und Laub. und Madelholz nach dem Gipfel führen. Links von dem fleinen See kommt man an ein Gebege mit Birichen und Reben, und weiterbin auf diefer Seite murmelt ein Bach amifchen boben Waldbäumen am Saum einer Lichtung. Auf den Wiesen por der freitreppe weiden Schafe und geben Buhner, denen fich zuweilen fafanen quaefellen, melde auf den ferner gelegenen Bloken in gangen Trupps auftreten, und deren der Part vier- bis fünftaufend beherberaen foll. Diesen auten Dingen gegenüber verfahren unfre Soldaten, als ob das Alles ungeniegbar mare, und doch haben sie ohne Zweifel eine andere Unsicht und dazu mitunter einen gesunden Bunger.

"Cantalus in Uniform"! sagte ein mythologisch gestimmtes Gemüth, als wir drei von den leckern Dögeln, die auch ohne Sauerkraut à la Rothschild, d. h. in Champagner gekochtes, gut zu effen find, so nahe an einer seitab aufgestellten Schildwache vorbeiwandeln sahen, daß sie von ihr mit dem Bayonnet aufgesvießt werden konnten.

"Ob ein frangöfischer Mobiler das wohl aushielte"? fragte ein andrer Begleiter.

Auf dem Bugel am Ceiche suchten und fanden wir, von 12\*

Abefens Kunftliebe aufmerkfam gemacht, eine Statue, mit welcher der Schlogherr diefen Theil feines Besitzes verzieren gu follen geglaubt batte. Sie icheint eine von feinen Mebengottheiten neben Udonai zu fein. Auf den Gipfel der Unhöhe poftirt, pon röthlichem Chon angefertigt, ftellt fie eine Dame por, die einen Spief in der hand und eine Mauerkrone auf dem Kopfe hat und ungefähr anderthalbmal fo groß als gewöhnliche Unf dem Diedestal fteht - vermuthlich, damit Damen ift. man dem preußischen Generalconful nicht Unrecht widerfahren laffe und auf den Derdacht gerathe, er habe feinem Dark eine Boruffig einverleibt - mit großen Buchstaben AVSTRIA. 3ch hatte den Bedanken: Es wird wohl ein Denkmal der Dankbarfeit fein, der Baron wird an Besterreichs finangnöthen viel perdient haben. Ein Befucher voll ungeregelte Bochgefühle batte, jene Bezeichnung und Warnung vor Mikverständnik übersehend, der Dame mit Bleistift aufs Bemd geschrieben: "Beil Dir, Germania, Deine Kinder find einig"! Ein Detter des Kladderadatich aber hatte darunter bemerkt: "Det mar doch früher nich. Ein Berliner Kind" - eine Bloffe, die ihm schnöderweise auch bei einem zweiten dithyrambischen Gefühlsausbruche eingefallen war, mit dem ein andrer Begeisterter den Schild der thonernen Mamfel befifelact hatte, und der lautete: "Deine Kinder sind auf ewig vereint, Du große Göttin Deutschland"!

Im Schweizerhause herrschte oben in den Stuben eine greuliche Wirthschaft. Die Chüren waren aufgebrochen, die Sachen der hier wohnenden Dienstleute herumgestreut, auf dem Boden lagen Wäschestücke, Weiberröcke, Papier und Bücher — darunter die "Liaisons dangereuses", eine allerliebste Lectüre für Wäscherinnen und Mägde! — in wirrem Durcheinander umher.

Don unfern Entdedungsreifen guruckgefehrt, erfuhren wir.

daß der Unfangs so anmakliche Regisseur uns nach näherer Betrachtung nicht mehr als agna und gar unwillkommene Bafte zu betrachten vermochte. Er fürchtete fich ungemein vor den "francvoleurs", wie die Franctireurs jett vielfach von den Besitzenden auf dem Sande bezeichnet murden, und diese furcht hatte ihn unfrer Unwesenheit neben ihrer verdrieflichen Seite auch eine freundliche abgewinnen laffen. Er hatte gegen einen von uns gemeint, daß jene Berren, die mit den Mobilen und den Chaffeurs d'Ufrique um die Wette überall in der Nachbarschaft geplündert und Derwüftungen angerichtet, bei Claves in den Sandhäufern Alles furg und flein geschlagen und die Bauern mit dem Sabel in der hand gezwungen haben, ihre Wohnungen zu verlaffen und in die Waldungen zu flüchten, wenn wir nicht in ferrieres waren, leicht auf den Einfall fommen könnten, dem Schloffe einen Befuch abzustatten, und fogar die Möglichkeit hatte fich feinem beklommenen Gemuthe prafentirt, fie konnten es fur zweckmäßig halten, es niedergubrennen. Wahrscheinlich infolge diefer Betrachtungen hatte er fich besonnen, daß der Keller des Berrn Baron auch Champagner enthielt, und daß er uns davon eine Ungahl flaschen ju einem guten Preife abtreten konnte, ohne eine Cobfunde gu Wir fingen, auf Grund diefer Meinungsänderung an, uns beimifcher zu fühlen.

Man erfuhr beim Frühstück, daß beim Generalstabe die Nachricht eingelaufen war, Bazaine, der in Metz lückenlos eingeschlossen sein mußte, habe beim Prinzen friedrich Carl brieflich angefragt, ob die ihm durch ausgewechselte Gefangne zugekommene Kunde von der Niederlage bei Sedan und der Proclamirung der Republik begründet sei, und der Prinz habe ihm dieß ebenfalls brieflich und unter Beilegung von Pariscr Zeitungen bejaht.

Ubends wurde ich zum Chef hinaufgerufen, der nicht zu Cische erschienen und, wie es hieß, nicht recht wohl war. Eine kleine steinerne Wendeltreppe, die sich ehrerbietig stimmend "Escalier particulier de Monsieur le Baron" nannte, führte mich hinauf in ein sehr elegant ausgestattetes Jimmer, wo der Kanzler im Schlafrock auf dem Sopha saß. Ich sollte telegraphiren, daß die Franzosen am Cage zuvor — wir hatten die Kanonenschüsse gehört, aber gezweiselt, ob es solche gewesen — mit drei Divisionen in südlicher Richtung einen Unsfall gemacht hätten, aber in voller Deroute zurückgeworfen worden wären, wobei sie sieben Geschütze und über zweitausend Mann an Gesangnen verloren bätten.

Mittwoch, den 21. September, wo der Chef sich von seinem Unwohlsein erholt hatte, gab es wieder reichlicher zu thun, doch gehören Inhalt und Zweck der betressenden Arbeiten . zum großen Cheil nicht vor die Gessentlichkeit, wie denn überhaupt manche gute Dinge, die gethan, erlebt oder gehört wurden, sich selbspresständlich der Mittheilung entziehen. Ich sage das ein für alle Mal und lediglich zu dem Zwecke, damit nicht zuweilen der Verdacht entstehe, ich habe den feldzug mehr als vergnügter Phäake als in dem Bewußtsein mitgemacht, als rechtschassing wonder geder" dienen zu sollen.

Mittheilbar wird jetzt folgende Stelle aus meinem Cagebuche fein:

"Die kaiserliche Emigration in Condon hat sich ein Organ zur Vertretung ihrer Interessen, "Ca Situation", geschaffen. Die von uns im Often Frankreichs gegründeten Blätter werden ihr Publikum mit dem Inhalt unter Angabe der Quelle bekannt machen, aber so, daß wir unsere Meinung nicht mit der von jenem identisseren, d. h., es wird damit nicht beabsichtigt, auf Wieder-

einsetzung des Kaisers durch uns vorzubereiten; es gilt nur, Unsicherheit und Uneinigkeit unter den uns ohne Ausnahme seindlichen französischen Parteien zu erhalten, wozu auch die Beibehaltung der kaiserlichen Embleme und Aussertigungssormulare dienen wird. Napoleon ist uns sonst gleichgültig, die Republik uns einerlei, das Chaos in Frankreich uns bis auf Weiteres nüglich. Die Jukunft der Franzosen geht uns nichts an, sie mögen selbst dafür sorgen, daß sie sich günstig für sie gestaltet. Hür uns hat sie nur insofern Bedeutung, als unser Interesse dabei im Spiele ist, welches in der Politik überhaupt der Leitstern sein muß".

Uls der Chef ausgegangen ift, und feine Aufgaben beforat find, wieder Ausflug in den Park, wo die fasanen auch heute noch keine blaffe Uhnung davon zu haben scheinen, daß es hienieden Jagersleute und Schrotflinten giebt, die ihnen nicht wohlwollen. Bei Cifche ift Braf Walderfee aus dem benachbarten Lagny zugegen, wo die zweite Staffel des großen hauptquartiers untergebracht ift. Er ergahlt, daß der Ring von Truppen, der fich feit einigen Cagen um Daris berumzieht, fich nunmehr geschloffen hat, und daß der Kronpring fich in Derfailles befindet. Offiziere, die in Babel an der Seine gefangen gewesen, haben berichtet, die Mobilaarde sei den reaulären Soldaten fehr abgeneigt und werfe ihnen vor, fich bei dem letten Befecht feig benommen zu haben, ja man habe icon auf einander geschoffen. In drei Steinbrüchen ferner babe man geflüchtete Bauern gefunden. In einem Walde foll man auf Mobilgardiften oder franctireurs gestoffen fein, die man mit Granatschuffen berausgetrieben hatte, und welche dann, da fie Offiziere ermordet, mit Ausnahme eines einzigen, "den man laufen laffen, um die Bestrafung marnend weiter zu erzählen", von den Truppen getödtet worden waren - mahrscheinlich ein Bebilde des in

aufgeregter Zeit blühenden Criebes zum fabuliren, das immer nach demselben Muster webt, und dem wir schon wiederholt bei der Arbeit begegnet sind. Endlich sollen sich in Sevres, zwischen Paris und Dersailles, die Einwohner preußischer Besatung zum Schutze gegen die Plünderungen und Mishandlungen erbeten haben, die ihnen von Seiten der Francvoleurs und Moblots widerfabren seien.

Beim Thee erfährt man noch Einiges über die letzte Derhandlung des Kanglers mit Jules favre. Es foll Letterem dabei bemerkt worden fein, daß man ihm die näheren Bedingungen eines friedens noch nicht mittheilen konne, da erft in einer Dersammlung der deutschen Nachstbetheiligten festgestellt merden mußten, daß es aber ohne Ubtretung von Cand nicht abgeben werde, da wir eine beffere Grenze gegen frangofische Ungriffe unumgänglich bedürften. Es habe fich indeß bei der Befprechung weniger um den frieden und unfere mit demfelben in Derbindung stehenden ,forderungen gehandelt, als um die Zugeständniffe von Seiten der frangofen, gegen die wir einen Waffenstillftand bewilligen könnten. favre habe fich bei der Erwähnung von Landverluft höchst erregt geberdet, Seufger ausgestoffen, die Augen gen Bimmel gewendet und patriotische Chranen vergoffen. Der Chef erwartet nicht, daß er wiederkommt. Das ift wohl auch dem Kronpringen geantwortet, der diefen Morgen - ich schrieb die letten Satte am 22. früh - telegraphisch angefragt hat.

Donnerstag, den 22. September Abends. Die franzosen werden nicht müde, uns der Welt als Barbaren und
grausame Wütheriche zu denunciren, und die englische Presse,
besonders der uns notorisch von Grund aus feindliche "Standard",
leiht ihnen dazu bereitwillig ihre Mitwirkung. Fast ohne Unterlaß schüttet jenes Blatt die ärgsten Verleumdungen unseres

ŀ

Derhaltens gegen die frangofische Bevolkerung und gegen die Befangnen por feinen Lefern auf den Cifch, und immer find's angeblich Augenzeugen oder fonft gut unterrichtete, aus erfter Quelle ichopfende Ceute, welche diefe Lugen oder Derdrehungen und Uebertreibungen des Sachverhalts liefern. So bat in den letten Cagen der Bergog von fit James ein Schaudergemalde von unfern Grenelthaten in Bageilles geleiftet, bei welchem er nur echte farben verwendet haben will, und fo lamentirt ein Berr L., der den bei Sedan gefangen genommenen und gemikhandelten frangöfischen Offigier spielt, in fläglichen Conen über die unmenschlichen Preufen. Man könnte das vielleicht auf fich beruhen laffen. Aber ein Bergog imponirt auch den uns gunftiger Bestimmten über'm Kanal, und bei dreifter Berleumdung bleibt immer etwas hangen. Daher geht heute eine Widerlegung diefer ichmählichen Nachreden an die uns mohlwollenden Condoner Zeitungen ab. Sie lautet:

"Wie in jedem Kriege, so sind auch in diesem eine große Unzahl von Dörfern niedergebrannt, meist infolge von Urtillerieseuer, deutschem wie französischem. Dabei sind Weiber und Kinder, die sich in Keller gestächtet und sich nicht rechtzeitig gerettet, in den flammen umgekommen. Das gilt auch von Bazailles, welches mit Gewehrfeuer genommen und mehrmals wieder genommen wurde. Der Herzog von fitz James ist Ungenzeuge lediglich in Betress der Aninen des Dorfes, die er nach der Schlacht gesehen hat, wie sie tausend Undere mit Bedauern gesehen haben. Ulles Uebrige in seinem Bericht stammt aus Erzählungen unglücklicher und erbitterter Leute. In einem Lande, wo schon die Regierung eine unerhörte systematische Fertigkeit im Lügen entwickelt, ist kaum anzunehmen, daß zornige Bauern auf der Brandstätte ihrer Häuser große Neigung zu wahrheitsgemäßem Zeugniß über ihre feinde haben

werden. Durch amtliche Meldung ift festgestellt, daß die Ginwohner von Bazeilles, nicht etwa in Uniform, sondern in Bloufen und Bemdsarmeln, aus den fenftern auf die verwundeten und unverwundeten deutschen Crupven in den Strafen geschoffen und die Bermundeten gu gangen Zimmern voll in den Baufern ermordet haben. Auf gleiche Weise ift conftatirt worden, daß Weiber, mit Meffern und flinten bewaffnet, fich der größten Braufamkeiten gegen todtwunde Soldaten iculdig gemacht, daß andere frauen, gewiß nicht in Nationalgardenuniform, fich in Bemeinschaft mit den mannlichen Einwohnern ladend und felbft ichiefend an dem Befechte betheiligt haben, und daß fie dabei gleich andern Kämpfern verwundet oder getödtet worden find. Diefe Umftande find dem Bergog von fit James von feinen Bewährsmännern natürlich nicht erzählt worden. würden das Ungunden des Dorfes, selbst wenn es absichtlich geschehen mare, um den feind aus der Dofition darin gu vertreiben, vollständig entschuldigen. Es ift aber nicht einmal die Ubsichtlichkeit nachweisbar. Daß frauen und Kinder ins feuer gurudaetrieben worden maren, ift eine von den niedertrachtigen Lügen, mit welchen die frangofen die Bevölferung angstigen und jum haffe gegen uns aufftacheln. Sie bewirken dadurch die flucht der Ceute, welche in der Regel wenige Cage nach dem Einrücken der Deutschen in ihre Dorfer gurucktehren, gang erftaunt darüber, daß fie von letteren beffer behandelt werden als von den frangofischen Truppen. Wo die Unaft nicht hinreicht, die Einwohner gur flucht gu treiben, schickt die Regierung Borden von bewaffneten Bloufenmannern, zuweilen durch afrifanische Cruppen unterftutt, um die Bauern mit Sabelhieben aus ihren Wohnungen ju jagen und letztere gur Strafe für den Mangel an Patriotismus zu verwüften.

Was den Brief "eines gefangnen Offiziers" (Bouillon,

9. September) anlangt, fo enthält auch diefer mehr Lige als Wahrheit. In Betreff der Behandlung der Gefangnen fann Dentschland fich auf 150,000 beffere Zeugen, als diefer anonyme und verloane Offizier einer ift, berufen, deffen ganges Schreiben nur der Ausdruck der Rachfucht ift, welche die eitlen und übermüthigen Elemente des frangofischen Dolfes, von denen letteres fich leider beherrichen und leiten läft, noch für eine lange Bufunft befeelen wird. Uns diefem Beifte der Rachfucht leuchtet die Bewiffheit des neuen Ungriffs hervor, dem Deutschland ausgefett fein wird, und diefe Gewißheit zwingt uns, beim friedensschluffe keinen andern Besichtspunkt als den der Befestigung unfrer Brengen gu verfolgen. Wahr ift in dem Briefe des angeblichen Offigiers, des Berrn E., daß es nach der Uebergabe von Sedan an Cebensmitteln fehlte, aber nicht blos für die Befangnen, sondern ebenfo für die Sieger, welche mit jenen getheilt haben, mas fie batten, fo lange fie aber felbst nichts hatten, auch nichts geben fonnten. Wenn fich Berr L. darüber beklagt, daß er in Regen und Schmut habe biponafiren muffen, fo liegt darin der beste Beweis, daß er tein Offizier ift, und daß er den Krieg bis dabin nicht mitgemacht hat. Er ift irgend ein gemietheter Schreiber, der das Zimmer gar nicht verlaffen bat, und diefe Klage läft vermuthen, daß die gange Ergablung des Mannes von feiner Befangen= nahme eine Erfindung ift; denn mare er Offigier im Dienfte, fo wurde er wiffen, daß die meiften feiner Kameraden gang ficher - wenigstens gilt das von den Deutschen - von den etwa vierzig Nächten seit Beginn des Krieges mindeftens dreifig unter denfelben Umftanden zugebracht haben. es des Nachts regnete, haben fie im Regen, und wenn die Stelle des Biponats schmutig mar, haben fie im Schmute gelegen. Mur jemand, der diesen Feldzug nicht mitgemacht hat,

kann darüber in Ungewifibeit fein und fich über ein foldes Dorkommiß mundern. Wenn Berr E. fich rubmt, feine lederne Beldtasche behalten zu haben, so ift dies der flarfte Beweis, dak er eben nicht ausgeplündert worden ift. Denn es giebt wohl keinen Soldaten, der nicht, wenn er Beld hat, dasselbe beute wie por fünfzig und hundert Jahren in einer folchen Cafde auf dem blogen Leibe truge, und wenn die deutschen Soldaten das Beld des Berrn E. hatten haben wollen, fo mußten fie aus eigner Erfahrung, mo es an ihm zu finden. Die wenigen Deutschen, die in frangofische Befangenschaft gerathen find, wiffen davon zu ergablen, wie rafch die faufte ibrer Beaner die Uniform des Befangnen aufreifen und, wenn das Ledertäschen zu fest sitt, ohne Rucksicht auf die Baut des Patienten mit Sabel oder Meffer hinein ichneiden. hauptungen über die Mikhandlungen der Gefangnen bei Sedan erflären wir für dreifte, willfürliche Sugen. Gine große Ungabl der frangofischen Gefangnen, vielleicht ein Diertel derfelben, mar viehisch betrunten, da fie in den letten Stunden por der Kavitulation alle Wein- und Branntweinvorrathe in der Stadt geplündert hatten. Dag betrunkene Leute ichwerer gu handhaben find, als nüchterne, liegt auf der Band, aber Mighandlungen wie die in dem Urtikel ergählten find nach der Disciplin, welche unter den preußischen Truppen berrscht, weder bei Sedan noch fonstwo vorgekommen. Daß diese Disciplin felbst die Bewunderung der frangofischen Offiziere erregt hat, ift bekannte Chatsache. Den gegnerischen Truppen können wir leider in dieser Beziehung nicht dasselbe gute Zeugnift ausstellen wie in Betreff ihrer Capferkeit im feuer. Es ist den französischen Offizieren vielfach nicht gelungen, ihre Untergebnen von der Ermordung Schwerverwundeter, die am Boden lagen, abzuhalten, und zwar ist das nicht nur bei den afrikanischen Truppen der fall ge-

mefen, felbit wenn einzelne bobere Offiziere die Bedrobten mit Befahr ihres Lebens gegen die eignen Leute ju vertheidigen versuchten. Die deutschen Gefangnen, welche nach Met gebracht wurden, find bekanntlich mit Unfpeien, Schlägen und Steinmurfen durch die Straffen geleitet worden, und bei ihrer Entlaffung haben afrifanische Truppen ein Spalier gebildet und die Befananen mit Stocken und Deitschen nach Urt des alten Spiefruthenlaufens durch ihre Blieder getrieben. tommniffe fonnen wir durch amtliche Protofolle nachweisen, welche eine andere Bedeutung haben, als die anonymen Briefe des Berrn E. Uber ift dergleichen denn gu verwundern, wenn die Journale einer Stadt wie Paris, welche jett unter dem beuchlerischen Bormande der Civilifation Schonung verlangt, ohne irgend welchen Widerspruch zu erfahren, dazu auffordern, den Dermundeten, welche man nicht mitnehmen könne, den Schädel zu spalten, oder wenn sie den Rath ertheilen, die Deutschen wie Wölfe jum Dunger der felder gu benuten? Die gange mit durftiger Kultur überzogene Barbarei der frangöfischen Nation ift in diesem Kriege ju voller Entwickelung gediehen, und wenn der frangofifche Uebermuth früher fagte: Grattez le Russe et vous trouverez le Barbare, so mird niemand, welcher das Derhalten der Auffen gegen ihre feinde im Krimfriege und das der frangofen im jetzigen gu vergleichen im Stande ift, darüber noch zweifelhaft fein, daß diefe Redensart auf die frangofen gurückfällt".

Ich notire für jetzt und künftig: I. Man halt in England die Schleifung der frangösischen Oftfestungen für genügend zu unsrer Sicherung. Aber die Verpflichtung zur Abtragung von Festungswerken auf fremdem Gebiet constituirt eine Servitut, die immer verletzender ist als die Abtretung.

2. Man schließt dort oder will schließen, daß Straßburg sich

so lange gegen uns wehre, beweise die Unhänglichkeit der Einwohner an Frankreich. Aber die festung Stragburg wird von französischen Cruppen, nicht von der deutschen Bürgerschaft vertheidigt, die hartnäckige Vertheidigung ist also kein Ausstuß deutscher Creuc.

Als wir eben bei der Suppe saßen, kommt einer von der Hostvienerschaft und meldet, daß der Kronprinz sich für Diner und Nachtquartier habe ansagen lassen, womit er — der Sekretär, Kourier oder was er sonst ist — das Verlangen verbindet, ihm für die fünf Herren in der Begleitung Sciner Königlichen Hoheit das Bureau und den großen Salon oben neben der Wohnstube des Kanzlers einzuräumen. Der Chef antwortet: "Das Bureau, nein, das geht nicht, wegen der Geschäfte". Dann stellt er das Zimmer, wo er sich wäscht, zur Verfügung, will auch Blumenthal oder Eulenburg in sein Schlasgemach nehmen. Den Salon aber brauche er zum Empfang der französischen Unterhändler und wenn fürsten zu ihm kämen. Der Quartiermacher zog mit einem langen Gesichte ab. Er hatte natürlich ein unbedingtes Ja für selbstverständlich gehalten.

Beim Essen war Graf Cehndorff zugegen, und es gab eine lebhafte Unterhaltung. Als von der Besteckung des alten fritz vor den Linden mit schwarz-roth-gelben fahnen die Rede war, mißbilligte der Minister, daß Wurmb die Aufrührung des Streites über die farben zugelassen habe. — — "für mich", sagte er, "ist die Sache abgemacht, seit die norddeutsche fahne einmal angenommen ist. Sonst ist mir das farbenspiel ganz einerlei. Meinethalben grün und gelb und Canzvergnügen, oder auch die fahne von Mecklenburg-Strelitz. Aur will der preußische Croupier nichts von schwarz-roth-gelb wissen" — was ihm, wenn man an die Berliner Märztage und an das Erkennungszeichen der Gegner im Mainseldzuge von

1866 erinnert, von Billigdenkenden nicht übel genommen werden wird.

Der Chef fprach hierauf davon, daß der friede noch fern fei, und fügte hingu: "Wenn fie nach Orleans geben, fo folgen wir ihnen nach, und wenn sie noch weiter geben, bis an's Meer". Er las alsdann die eingelaufenen Telegramme por, darunter die Lifte der in Paris befindlichen Truppen. "Es follen zusammen 180,000 Mann fein", fagte er, "es find aber taum 60,000 wirkliche Soldaten darunter. Die Mobilaarden und die Nationalgardisten mit ihren Cabatibren find nicht zu rechnen". - - -Das Befprach drehte fich hiernach eine Weile um Begenftande der Cafel, wobei man u. U. hörte, daß Alerander von humboldt, der ideale Menich unfrer Demofratie, "ein ungeheurer Effer" gewefen, der bei hofe "gange Berge von hummerfalat und anderen fcmer verdaulichen Delicateffen auf feinen Celler gufammengehäuft und dann in seinen Magen versenkt" habe. Wir hatten gulett hafenbraten, und der Chef äußerte dabei: "So ein frangösischer Campe ist doch eigentlich gar nichts gegen einen pommerichen hafen, bat keinen Wildgeschmack. anders unfer Schmandhafe, der fich feinen Wohlgeschmad von Baidekraut und Thymian bolt"!

Nach halb elf Uhr ließ er herunterfragen, ob noch jemand beim Thee sei. Man meldete ihm: "Doctor Busch". Er kam, trank ein paar Tassen Thee mit etwas Cognac, den er mit Recht für gesund erklärte, wenn er gut sei, und aß ausnahmsweise einige Bissen kalte Küche. Später nahm er sich eine flasche voll kalt gewordenen Thee mit, den er als Nachtrunk zu lieben scheint, da ich ihn während des feldzugs mehrmals am Morgen noch auf seinem Nachtische sah. Er blieb bis nach Mitternacht, und wir waren die erste Zeit allein. Nach

einer Weile fragte cr, woher ich gebürtig. Ich erwiderte, aus Dresden. Welche Stadt mir besonders lieb wäre? Wohl meine Geburtsstadt? Ich verneinte das mit einiger Entschiedenheit und sagte, nächst Berlin wäre Leipzig die Stadt, in der mir am Wohlsten wäre. Er erwiderte lächelnd: "So, das hätte ich nicht gedacht; Dresden ist doch eine so schalb es mir trotzdem dort nicht gesiele. — — Er schwieg dazu.

Ich fragte, ob wegen des Kanonen- und Gewehrfeuers, welches man aus den Pariser Straßen her gehört haben wollte, telegraphirt werden sollte. — "Ja", sagte er, "thun Sie das" — "Ueber die Besprechung mit Favre aber wohl nicht"? — "Doch", und dann suhr er fort: "Haute Maison bei — wie heißt es doch gleich? — Montry, erste, dann in Ferrières denselben Ubend zweite, dann andern Mittag dritte Besprechung, aber sowohl wegen Wassenstellstand als wegen Frieden ohne jeden Ersolg. Unch von Seiten anderer französischer Parteien sind Unterhandlungen mit uns eingeleitet worden", worüber er sodann einige Undeutungen gab, aus denen zu schließen war, daß er damit die Kaiserin Eugenie gemeint hatte.

Der Chef lobt den auf dem Tisch stehenden Rothwein aus dem Schloßfeller, von dem er dann ein Glas trinkt. Er schilt darauf wieder auf das ungebührliche Benehmen Rothschisch und meint, der alte Baron hätte mehr Lebensart besessen. Ich spreche von dem Fasanengewimmel im Parke. Ob man da nicht eine Jagd anstellen werde? — "Hm", versetzte er, "es ist zwar verboten, im Park zu schießen; was will man aber machen, wenn ich hinaus gehe und ein paar hole? Urretiren is nich; denn da haben sie niemand, der den Frieden besorgt". — Er kommt später auf Jagd überhaupt zu reden. — "Wenn ich

jetzt mit dem Könige in Letzlingen jage, so ist's der alte Wald unser Familie. Burgstall ist uns abgedrückt worden — vor dreihundert Jahren — rein der Jagd wegen. Es gab das mals dort wohl noch einmal so viel Wald als jetzt. Zu der Zeit war es nicht viel werth, mit Ausnahme der Jagd. Heutz zutage ist es Millionen werth". — — "Die Entschädigung war unbedeutend — nicht der vierte Theil des Werthes, und jetzt ist's fast ganz zu Wasser geworden", u. s. w.

Ein andrer Gegenstand brachte ihn auf Schützengeschicklichkeit, und er berichtete, wie er als junger Mann ein so gutes Pistol gehabt, daß er damit Papierblätter auf hundert Schritt getroffen und den Enten auf dem Ceiche die Köpfe abgeschossen habe.

Wieder ein anderes von ihm oft behandeltes Chema ließ ihn bemerken: "Wenn ich tüchtig arbeiten soll, so muß ich gut gefüttert werden. Ich kann keinen ordentlichen Frieden schließen, wenn man mir nicht ordentlich zu effen und zu trinken giebt. Das gehört zu meinem Gewerbe".

Die Unterhaltung lenkte — ich weiß nicht mehr, wie — auf die alten Sprachen ab. "Als ich Primaner war", sagte er, "da konnte ich recht gut lateinisch schreiben und sprechen; jest sollte es mir schwer fallen, und das Griechische habe ich ganz vergessen. Ich begreife überhaupt nicht, wie man das so eifrig betreiben kann. Es ist wohl blos, weil die Gelehrten nicht im Werthe mindern wollen, was sie selbst mühsam erworben haben". Ich erlaubte mir an die disciplina mentis zu erinnern und bemerkte, die zwanzig oder dreißig Bedeutungen der Partikel av wären doch auch etwas sehr Schönes für den, der sie an den Fingern herzählen könne. Der Chef entgegnete: "Ja, aber das ist im Aussischen, wenn man an die disciplina mentis im Griechischen denkt, doch noch

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. 2luft. 13

viel schöner. Man könnte statt des Griechischen gleich das Aussische einführen; das hätte auch einen unmittelbaren praktischen Augen. Da giebt's eine Menge Feinheiten, die bei der Unvollkommenheit der Conjugation aushelsen müssen, und die achtundzwanzig Declinationen, die man früher hatte, waren auch was für's Gedächtniß. Jest giebts zwar nur noch drei, aber dafür um so mehr Ausnahmen. Und wie werden die Stämme dabei verwandelt — von manchem Worte bleibt nur ein Buchstabe".

Wir reden von der Behandlung der schleswig-holpeinischen Frage im Bundestage der fünfziger Jahre. Graf Bismarck-Bohlen, der inzwischen dazu gekommen ift, bemerkt, das müsse doch zum Einschlasen gewesen sein. — "Ja", sagt der Chef, "in Frankfurt schliefen sie bei den Verhandlungen mit offnen Augen. Ueberhaupt eine schläfrige, sade Gesellschaft, die nur genießbar wurde, wie ich als der Pfesser dazu kam". Er erzählte dann eine anmuthige Geschichte von dem damaligen Bundestagsgesandten Graf Rechberg. — —

Ich frage darauf nach der "berühmten" Cigarrengeschickte.

— "Welche meinen Sie"? — "Die, wo Ercellenz, als Rechberg Ihnen was vorrauchte, sich auch eine ansteckten". — "Chun wollten Sie sagen. Ja, das war einsach. Ich kam zu ihm, als er arbeitete und dazu rauchte. Er bat mich, einen Angensblick zu verziehen. Ich wartete eine Weile; als es mir aber zu lange wurde, und er mir keine Cigarre anbot, nahm ich mir eine und ersuchte ihn um Feuer, das er mir mit etwas verwundertem Gesicht auch gab. Aber es ist noch eine andere Geschichte der Art zu erzählen. Bei den Sitzungen der Militärcommission hatte, als Rochow Preußen beim Bundestage vertrat, Gesterreich allein geraucht. Rochow hätte es als leidenschaftlicher Kaucher gewiß anch gern gethan, getraute sich's

aber nicht. Als ich nun binkam, gelüstete michs ebenfalls nach einer Cigarre, und da ich nicht einsah, warum nicht, ließ ich mir von der Oräfidiglmacht feuer geben, mas von ihr und den andern Berren mit Erstaunen und Migvergnügen bemerkt guwerden schien. Es war offenbar für fie ein Ereigniß. für diesmal rauchten nun blos Gesterreich und Oreufen. Aber die andern Berren bielten das augenscheinlich für so wichtig, daß fie darüber nach Baufe berichteten. Die Sache erforderte reifliche Ueberlegung. und es dauerte wohl ein halbes Jahr, daß nur die beiden Darauf begann auch Schrentb. der Grokmächte rauchten. baierische Gefandte, die Würde feiner Stellung durch Rauchen 311 mahren. Der Sachse Mostitz hatte gewiß auch große Luft dazu, aber wohl noch feine Erlaubnig von feinem Minifter. Alls er indef das nächste Mal fah, daß der Bannoveraner Bothmer fich eine genehmigte, muß er, der eifrig öfterreichisch war - er hatte dort Sohne in der Urmee - fich mit Rechberg verständigt haben; denn er gog jetzt ebenfalls vom Leder und dampfte. Mun waren nur noch der Württemberger und der Darmstädter übrig, und die rauchten überhaupt nicht. Aber die Ehre und die Bedeutung ihrer Staaten erforderten es gebieterisch, und so langte richtig das folgende Mal der Württemberger eine Cigarre heraus — ich sehe ihn noch, es war ein langes, dunnes, hellaelbes Dina — und rauchte sie als Brandovfer für das Daterland wenigstens halb".

freitag, den 23. September. Heute Morgen herrsliches, nach elf Uhr sehr heißes Wetter. Zevor der Chef aufgestanden, Ausstug in den Park. In einem Gehege links vom Bache ein starkes Rudel weidender Rehe. Weiter draußen eine prachtvolle Volière, in deren geräumigen Drahtkäfigen eine Menge ausländischer Vögel, darunter chinessische, japanesische, neuseeländische, seltene Cauben, Goldsfauen n. dgl., auch eine

Wachtelzucht. Zurückgekehrt, begegnete ich Keudell im Corridor. "Krieg"! ruft er. "Brief von favre, der alle unsere forderungen ablehnt". Wir werden das mit Commentaren in die Presse besorgen und dabei andeuten dürfen, daß der gegenwärtige Bewohner von Schloß Wilhelmshöhe am Ende doch nicht so übel sei, und daß er uns von Vortheil sein könnte.

Nach dem Frühstück bekomme ich eine Anzahl aufgefangner englischer Briefe aus Paris zu etwaiger Benutzung des Inhalts, der meist für Zeitungen bestimmt ist. Es ist indeß für unsre Presse wenig davon von Interesse: Camentos über die Derwüstung der hübschen Boulevards, über Angrisse des Volkes auf imperialistische Generale, z. B. Vaillant, Mittheilung eines Rundschreibens Jules Favres und Aehnliches.

Bei Cifche, wo Caufffirchen, der in Reims angestellt werden foll, und Oberpoftdirector Stephan Bafte des Chefs find, ergablt letterer, daß die Dorfer weiter nach Paris bin fammt den dortigen Schlöffern und Dillen alle verlaffen und großentheils furchtbar verwüstet sind. In Montmorency, wo fich eine icone Bibliothet und eine Mung- und Alterthumerfammlung befunden haben, feien die Bold- und Silbermungen gestohlen und nur die kupfernen zurückgeblieben, alles Uebrige zerfetzt, zerichlagen und berumgestreut. Der Chef fagt: "Das ift kein Wunder, wo die Regierung Leute, die sonft nur auf einen Cag meggelaufen und wieder gefommen maren, von den Mobilgarden und Chaffeurs d'Ufrique mit dem Säbel hat forttreiben und zur Strafe für ihre unpatriotische Seghaftigfeit ihre Bäuser hat verwüsten lassen. Unser Croupier stiehlt feine Müngen und gerreift feine Bucher. Das haben die Mobilen gethan, die viel Gefindel enthalten. Unfer Cronvier, der nimmt sich zu effen und zu trinken, wo man ihm nichts giebt und das ift fein Recht, und wenn er beim Suchen darnach eine Chur oder einen Schrank zusammenschlägt, so ist auch nichts dagegen zu sagen. Wer heißt sie weglaufen"?

Abends auf Befehl des Ministers telegraphirt, daß Coul sich unter denselben Bedingungen ergeben hat wie Sedan.

Sonnabend, den 24. September fam der Minifter bei Tifche u. U. auf die Druntfachen oben im großen Saale gu fprechen. die er sich erft jetzt angesehen hatte, und unter denen sich, wie man hörte, auch ein Thron oder Tisch befand, welcher einem frangösischen Marschall oder General in China - oder mar's in Kochinchina - unversehens an den fingern bangen geblieben und dann von ihm an unfern Berrn Baron verfauft worden war - eine Merkwürdigkeit, die ich bei unserm Besuch des Zimmers unbilligerweise nicht beachtet hatte. Das Urtheil des Chefs über diese Eurusentwickelung lautete ungefähr wie das vor ein paar Cagen notirte. "Alles recht theuer, aber wenig schön und noch weniger behaglich". Er fuhr dann fort: "So ein ausgebautes fertiges Besitzthum wie das hier könnte mir feine Befriedigung gewähren. Es ware von Undern gemacht, nicht von mir. Es ift zwar Manches daran recht icon, aber es fehlt die freude des Neuschaffens, des Umgestaltens. ist es ganz was Underes, wenn ich fragen muß: sollst du fünfoder zehntausend Chaler auf diese oder jene Verbefferung verwenden? als wenn man nicht auf die Mittel gu feben hat. Immer genug und mehr als genug haben, ift langweilig gulett". Wir agen heute fafanen (ungetruffelt), und der Regiffeur bethätigte in Betreff des Weines, daß die Erleuchtung und Befferung feines innern Menschen guten fortgang ge= nommen hatte. ferner meldete der Oberproviantmeister des mobilen Auswärtigen Amtes, den dasselbe in Graf Bismarck-Bohlen verehrte, daß ein Berliner Wohlthater dem Chef eine Liebesgabe von vier flaschen Curação gewidmet habe, von dem

dann eine Probe gereicht wurde. "Der Steinhäger aber wird alle", schloß der Graf seinen Bericht. — Der Kanzler fragte: "Kennst Du (Mame unverständlich)"? — "Ja". — "Aun dann telegraphire ihm doch: Alter Nordhäuser ganz unentbehrlich im Hauptquartier. Zwei Kruken sogleich". Später waren Gutsverhältnisse, namentlich pommersche, das Chema des Cischgessprächs, wobei der Minister im hinblick auf die früheren und die jetzigen Justände der Herrschaft Schmoldin der Rücksichtsnahme der Gutsherrn auf die kleinen Leute warm das Wort redete. — —

Abends wurde wieder einmal in einem Auffatz unfrer guten Freunde, der französischen Ultramontanen gedacht, die wie im Frieden so jetzt im Kriege nach Kräften gegen die deutsche Sache thätig sind, das Volk gegen uns auswühlen, in den Zeitungen Lügen über uns verbreiten, sogar die Bauern gegen uns ins Gescht führen wie bei Beaumont und Bazeilles.

Sonntag, den 25. September. fait leerer Cag beute. Nichts von Bedeutung zu verzeichnen. Der Chef mar diesen Morgen mit dem König und Inderen in der Kirche und 27achmittags unsichtbar. Vielleicht ift etwas von besonderer Wichtig= feit im Werke. Wir bekommen Briefe aus Berlin, nach welchen die Biscuits, die wir von Reims im Depeschensacke des feldjägers nach hause geschickt haben, wohlbehalten angekommen find und nicht einmal nach Leverströms Chranftiefeln geschmeckt haben, die mit ihnen reiften. Ein gurudtehrender Depefchen= fack dagegen hat Unglück gehabt: er entwickelt, als Bölfing ibn öffnet, einen ftarken Dortweingeruch, und der Inhalt der gerbrochnen flasche hat mehrere Ucten tiefschamroth darüber werden laffen, daß fie es unterlaffen, gegen folche Begleitung von vornherein ju protestiren. Sie haben vermuthlich, als die flasche ihnen beigepackt murde, harmlos an eine Sendung rother Cinte

gedacht. Bei Tifche lenkte irgend etwas das Gefprach auf die Buden. "Sie haben doch eigentlich feine rechte Beimath", fagte der Chef. "Etwas Ullgemein: Europäisches, Kosmopolitisches. find Nomaden. 3hr Paterland ift Zion (zu Abeken) Jerusalem. Sonft gehören fie der gangen Welt an, hängen durch die gange Welt zusammen. Unr der kleine Jude hat so was wie Beimathsgefühl. Unch giebt es unter diesen gute rechtschaffne Ceute. So war da einer bei uns in Dommern (Name nicht zu versteben). der handelte mit häuten und ähnlichen Oroducten. Das muß einmal nicht gegangen fein; denn er murde bankerott. Da kam er denn zu mir und bat mich, ich sollte ihn schonen und meine forderung nicht anmelden. Er würde mich ichon bezahlen, wenn er fonnte, nach und nach. Nach alter Gewohnheit ging ich darauf ein, und er zahlte wirklich. Noch als Bundestaas= gesandter in frankfurt kriegte ich Abzahlungen von ihm, und ich glaube, daß ich, wenn überhaupt mas, doch weniger als Undere verloren habe. Solche Juden wird's vielleicht nicht viel mehr geben. Uebrigens haben fie auch ihre Tugenden: Respect vor den Eltern, eheliche Treue und Wohlthätigkeit werden ihnen nachgerühmt". -

Montag, den 26. September. Früh in verschiedener Gedankenfolge für die Presse das Chema behandelt: man behanptet, es könne nicht gestattet sein, Paris mit seinen Sammlungen, Kunstbauten und Denkmälern zu beschießen, es sei das ein Verbrechen gegen die Civilisation. Warum nicht gar? Paris ist eine Festung; daß man darin Kunstschäpe ausgehäust, prächtige Paläste errichtet und anderes Schöne geschaffen hat, alterirt diesen Charakter nicht. Eine festung ist ein Kriegsapparat, der ohne Rücksicht auf das, was sonst mit ihm verbunden ist, unschällich gemacht werden nuß. Wenn die Franzosen ihre Monumente, ihre Bücker- und Gemäldesammlungen

durch Krieg nicht gefährdet wissen wollten, so dursten sie dieselben nur nicht mit Fortificationen umgeben. Uebrigens haben sie sich keinen Augenblick besonnen, Rom zu bombardiren, wo sich doch ganz andere Monumente, solche von unersetzlichem Werthe besanden. — Dann Artikel über die Kriegslust der französischen Linken vor der Kriegserklärung zur Benutzung für unsere Blätter im Elsaß abgesandt.

21m Diner nahm beute der Ceibarat des Könias D. Cauer Das Gespräch drehte fich eine Zeit lang um allerlei Culinarisches und Gastronomisches. Man erfuhr dabei, daß das Lieblingsobst des Kanglers die Kirschen sind, und daß er nächft ihnen "auf die blaue Bauernpflaume große Studen halt". Die vier Karpfen, welche einen der Banae bildeten, brachten den Chef auf seine Stellung gur Welt der enbaren fische, über die er sich eingehend ausließ. Unter den fluffischen giebt er den Maranen, nicht mit den Muranen zu verwechseln, und den forellen den Dorzug, von welchen letteren er in den Bemäffern bei Darzin febr icone bat. Don den großen forellen, die in frankfurt am Main bei Gaftereien eine Rolle fpielen, denkt er Sonft mag er die Scofische lieber, und unter diesen gieht er den Dorsch allen andern por. "Doch ift auch eine gut geräucherte flunder nicht übel, und felbst den gang gemeinen Bering möchte ich, wenn er frisch ift, nicht verachtet wiffen". Man geht zu dem Kapitel Auftern über, wobei der Minister fagt: "Ich habe mir um die Bewohner von Machen in meinen jungen Jahren ein Derdienst erworben wie Ceres durch Erfindung des Uderbaues um die Menschheit, nämlich dadurch, daß ich fie lehrte, Auftern gu braten". Sauer fragt nach dem Recept, welches ihm darauf mitgetheilt wird. Wenn ich recht verstand, bestreut man die Thiere mit geriebener Semmel und Parmefanfafe und bratet fie in ihrer Schale auf einem Kohlenfeuer. 3d blieb dabei im Stillen bei meinem Glauben: Die Auster und die Kochfunft haben nichts mit einander gemein. frisch und ohne Zuthat, das ist das einzige Recept. Chef redete dann noch Unterschiedliches über Waldbecren, Bick-, Krons- und Moosbeeren, als genauer Kenner, desgleichen über die große familie der Dilge, von denen er porguglich in Efthund finnland viele und febr aute angetroffen habe, die bei uns unbekannt feien. Er fprach bierauf vom Effen überhaupt und bemertte icherzhaft: "In unfrer familie find lauter ftarte Effer. Wenn Diele von folder Capacität im Lande wären, könnte der Staat nicht bestehen. 3ch würde auswandern". 3ch erinnerte mich dabei, daß auch friedrich der Große auf diesem Bebiete viel vermocht. Die Unterhaltung wendete fich dann militärischen Dingen zu, und der Minister äußerte u. 21., die Illanen wären doch die beite Reiterei. Die Lanze aabe dem Manne großes Selbstvertrauen. Man behaupte, sie hindere im Busch; das sei jedoch irrig; im Gegentheil, fie fei gang gut zum Wegbiegen der Zweige. Er wisse das aus eigner Erfahrung, da er zwar zuerft bei den Jägern, dann aber als Candwehr : Cangenreiter acdient habe. Die Abschaffung der Sange bei der gangen Kavallerie der Landwehr sei ein Mikariff. Der gekrümmte Sabel nütze, zumal er schlicht geschliffen, nur wenig; viel praftischer sei der gerade Stofdegen, u. dergl. m.

Nach Tische länft ein Brief von Favre ein, worin er bittet: erstens, daß der Beginn des Bombardements von Paris vorher angezeigt werde, damit das diplomatische Corps sich entsernen könne, zweitens, daß letzterem der briefliche Verkehr nach Außen gestattet werde. Abeken sagt, als er mit dem Schreiben vom Chef herunterkommt, er werde über Brüssel antworten. "Da kommt der Brief aber spät oder gar nicht an, sondern zu uns zurück", bemerkt Kendell. — "Nun, das schadet ja nichts",

erwider: Abeten. — — Der König municht Zeimngen gu feben und es foll ibm bas Wichnigfte angeftrichen werden. Der Chef bat ibm die Norddeursche Allgemeine Zeinung vorgeschlagen, und id soll das Unfreichen besorgen und die Blaner dann zum Minifter binaufschieden.

Abends noch mehrmals jum Chef binaufaerufen, um Auftrage ju empfangen, erfahre id u. I., dag "ber Bericht farres über feine Unterredungen mit dem Kangler gmar das Benreben, mabrheitsaetreu ju fein, befundet, aber nicht aan; genau ift, mas unter den obmaltenden Umftanden und bei drei Beipredungen nicht Wunder nehmen fann". Namentlich tritt darin die Waffenftillfiandsfrage gurud, mabrend fie' doch im Dorderarunde gestanden bat. Don Soissons in nicht die Rede geweien, fondern von Sagraemund. favre mar gu einer erhebliden Geldentidädigung bereit. Die Waffenftillftandsfrage bewegte fich zwiiden der Ulternative: Erftens Einraumung eines Cheils der Befestigungen von Paris, und zwar eines die Stadt beberrichenden Dunftes, an uns und dafür freigebung des Verkehrs der Dariser mit der Außenwelt; zweitens Verzicht auf jene Einräumung, aber Uebergabe von Strafburg und Coul. Das lettere beanspruchten wir, weil es in den Banden der frangofen uns die Gufuhr unfrer Bedürfniffe erschwert. Ueber die Abtretung von Gebiet bei einem friedensichluffe fprach fich der Bundeskangler gunächft dabin aus, daß er fich über die Grengen derfelben erft erklaren konne, wenn nie im Princip angenommen fei. Dann, als favre wenigstens eine Undeutung über unsere forderungen in dieser Binficht verlangte, wurde ibm bemerkt, daß wir Stragburg, "den Schluffel gu unferm Baufe", und die Departements Ober : und Miederrhein, des : gleichen Met und einen Theil des Mofel Departements gu unfrer Sicherstellung für die Butunft bedürften. Der Waffenstillstand sollte zum Zweck der Befragung der französischen Volksvertretung abgeschlossen werden. — — —

Rach dem Effen kommt eine große Rachricht an: Rom von den Italienern besetzt, der Papft und die Diplomaten im Vatican zurückgeblieben.

Dienstag, den 27. September. Bolfing zeigt mir im Auftrage des Chef die von diesem umgeschriebene und fürzer und fester gemachte Untwort auf favres Brief. Sie besagt ad I: porherige Unzeige fei nicht Kriegsgebrauch, ad 2: eine belagerte festung icheine nicht der geeignete Sitz fur Diplomaten; offne Briefe, die nichts Schädliches enthielten, werde man durchlaffen fonnen. Man hoffe fich in diefer Auffaffung der Dinge mit dem diplomatischen Corps zu begegnen. Dasselbe könne ja nach Cours. geben, wohin fich dem Dernehmen nach auch die frangofische Regierung zu begeben beabsichtige. Die Untwort ift deutsch abgefaßt, mas Bernftorff icon begonnen, Bismard aber confe-"früher", fo berichtet Bolfing, quenter durchgeführt hat. "waren die meisten Sefretare im Auswärtigen Amte Ceute von der frangösischen Colonie, wovon Roland und Delacroir noch übrig find, und auch von den Rathen wurde fast Alles frangöfisch betrieben. Selbst die Ausgangs : und Eingangsregister murden so geführt, die Gesandten berichteten gewöhnlich fran-3önich u. f. w." Jett wird die Sprache des "ichnöden Galliers", wie Graf Bohlen die frangofen nennt, nur noch ausnahmsmeife, 3. B. gegen folde Regierungen und Befandte gebraucht, deren Muttersprache wir nicht geläufig lesen können, die Register aber find feit Jahren ichon deutich.

Abeken ist heute nicht im Burean zu sehen, und man hört, daß er einen Schlaganfall gehabt, und daß Cauer gerufen worden ist. Es soll indeß nicht sehr gefährlich sein. Der Chef arbeitet ungewohnterweise schon seit früh acht Uhr. Er hat

wieder einmal nicht schlafen fonnen. 3ch befomme von ibm verschiedene Auftrage, die im Laufe des Pormittags erledigt werden. Es geben Urtitel über das feindselige Betragen der Euremburger, über die Unterredung des Chefs mit fapre, über England und Umerifa ab. Wir bekommen jest auch reichlicher Zeitungen. ferner treffen die Briefe aus Deutschland seit einigen Tagen rascher ein. B. ift von Bagenau wegaegangen, weil es ihm unter den dort eingetroffenen Bureaufraten zu eng und unbequem geworden ift. Dorher hat er drei Wochen lang mit vielem Eifer und bekanntem Beschick gegebeitet und erreicht. was unter den schwierigen Berhältniffen erreichbar gewesen ift. und Alles in guten Gang gebracht. Er fühlt fich mit Undern beunruhigt durch die Möglichkeit, daß wir an eine Wiedereinsetzung Mapoleons denken, halt fie aber für eine moralische Unmöglich= feit und ift somit geneigt, anzunehmen, daß Undeutungen in der Presse, in denen sie als denkbar erscheint, nur eine Pression auf die provisorische Regierung in Daris im Auge haben.

Beim Diner sind fürst Radziwill und Knobelsdorst vom Generalstabe anwesend. Als von der Stelle in favres Bericht über seine Verhandlungen mit dem Chef die Rede ist, wo er geweint haben will, meint der Minister: "Es ist wahr, er sah so aus, und ich versuchte ihn einigermaßen zu trösten. Wie ich mir ihn aber genauer betrachtete — ich glaube ganz bestimmt, daß er nicht eine Chräne herausgebracht hatte. Er dachte vermuthlich mit Schauspielerei auf mich zu wirken, wie die Pariser Advokaten auf ihr Publikum. Ich bin sest überzeugt, daß er auch weiß geschminkt war — besonders das zweite Mal. Un diesem Morgen sah er viel grauer aus, um den Angegriffnen und Tiesseichenden vorzustellen. — Es ist auch mögslich, daß es ihm wirklich nahe geht, aber er ist kein Politiker, er sollte wissen, daß Gesühlsausbrüche nicht in die Politik

gehören". Nach einem Weilchen fuhr der Minister fort: "Als ich was von Straßburg und Metz fallen ließ, machte er ein Gesicht, als ob das Scherz von mir wäre. Ich hätte ihm da erzählen können, wie mir einmal — wie heißt er gleich? — der große Kürschner in Berlin sagte. Ich ging mit meiner Frau hin, um nach einem Pelze zu fragen, und da nannte er mir für den, der mir gesiel, einen hohen Preis. Sie scherzen wohl? versetzte ich. Nein, erwiderte er, in's Geschäft nie".

Später wurde ihm der amerikanische General Burnside gemeldet. Er antwortete, jetzt wäre er bei Tische, der Herr General möge die Gefälligkeit haben, wiederzukommen. — "In einer oder zwei Stunden"? — "Ach, meinetwegen in einer halben". Dann fragte er mich: "Sie, Doctor Busch, was war der eigentlich"? Ich sagte ihm, ein sehr achtbarer General im Bürgerkriege, nach Grant und Shermann, wenn man von den Conföderirten absähe, der bedeutendste.

Man sprach dann von der Einnahme Roms und dem Papste im Vatican, und der Chef äußerte über den letzteren u. U.: "Ja, Souverän muß er bleiben. Anr fragt sich's, wie. Man würde mehr für ihn thun können, wenn die Ultramontanen nicht überall so gegen uns aufträten. Ich bin gewohnt, in der Münze wiederzuzahlen, in der man mich bezahlt". — "Ich möchte übrigens wissen, wie unser Karry (von Urnim, der norddeutsche Gesandte beim päpstlichen Stuhle) sich jetzt besinden und fühlen mag. Wahrscheinlich hente früh so, Abends so, und morgen früh wieder anders — wie seine Berichte. Der wäre eigentlich ein zu vornehmer Gesandter für einen kleinen Souverän. Er ist aber nicht blos der Kürst des Kirchenstaates, sondern das Haupt der katholischen Kirche". — —

Mach dem Effen, als wir eben mit dem Kaffee fertig waren, tam Burnfide mit noch einem alteren herrn, der ein rothes

Wellenbemd und einen Davierfragen trug, wieder. Der General, ein giemlich großer, moblbeleibter Mann mit dicken, buidigen Mugenbrauen und auffallend bubiden weißen Gabnen, fonnte mit feinem abaegirfelten, furg achaltenen Wilhelmsbarte für einen altliden preufischen Major in Civil gelten. Der Chef fente nich mit ihm auf das Sopha links rom fenner im Speisegimmer und unterhielt nich auf Englisch lebbaft mit ibm bei einem Glase Kirichwaffer, das später ergangt wurde. Radzimill iprach unterdeffen mit dem Undern. Machdem der Minifter feinem Befuche bemerkt, daß er etwas fpat ju unfrer Campagne fame, und diefer das erklart batte, fette er ibm auseinander, daß wir im Juli nicht im Entfernteften den Krieg gewollt und, als wir mit der Kriegserflärung überrascht worden, nicht an Eroberungen gedacht hatten - weder der König noch das Polf. Unfere Urmee fei vortrefflich für Pertheidigungsfriege, aber jur Unsführung von Eroberungsplänen ichmer ju verwenden; denn das Beer fei das Polf, und das Polf fei nicht ruhmbegierig, es brauche und wolle den frieden. Eben deshalb aber verlange die Polksitimme, die Oreffe jett eine beffere Grenze; um der Erhaltung des friedens willen mußten wir nunmehr einem ehr- und eroberungssüchtigen Dolke gegenüber auf Sicherheiten für die Butunft bedacht fein, und die fanden wir nur in einer Defensivstellung, die beffer mare, als die bisherige. Burnfide ichien das einzusehen und lobte höchlich unfere vortreffliche Organisation und die tapferen Chaten unserer Truppen. — —

Ich hatte Abends nach neun Uhr eben im Auftrage des Chefs telegraphirt, daß die Mobilgarden stark desertiren, und daß man schon eine Anzahl derselben dafür füsilirt, als Krüger, während wir beim Thee sitzen, die Meldung bringt, daß Straßburg über ist. Keudell fragt, woher er das wisse.

— Eben sei Bronsart beim Chef erschienen, um es zu

verkündigen, und dann sagt uns Krausnick, daß auch Podbielskimit der Nachricht gekommen. Bronsart tritt später selbst in das
Bureau, um zu erzählen, daß ein Celegramm, welches die
Kapitulation melde, eingelausen sei, und setzt hinzu, der Kanzler
habe geäußert, wenn er jünger wäre, so tränke er auf die gute
Botschaft eine flasche Sekt, so aber müßte er's bleiben lassen;
denn sonst könnte er nicht schlafen.

Mittmod, den 28. September. Der Könia hatte alles Jagen und Schießen im Dart unterfagen laffen. Beute früh fuhr er zu einer großen Truppenbesichtigung in die Cantonnements bei Paris. Um zwölf Uhr wollte ich mich zu einer Unfrage beim Minister melden laffen. Im Porgimmer fagte man mir aber, er sei nicht zu hause. - "Wohl ausgeritten"? -"Nein, die Berren sind ein bischen fasanen schießen. follte nachkommen". — "Baben fie denn Gewehre mitaenommen"? - "Rein, die hat Podbielski vorausgeschickt". Der Chef war icon um zwei Uhr wieder da, er, Moltke und Podbielski hatten nicht im Parke, fondern in den Waldern im Morden und Mordoften desfelben gejagt, aber, wie es hieß, wenig Blück dabei gehabt. Abefen mar wieder mohler und erschien fogar im Burean, aber noch nicht wieder beim Effen.

Während der Minister fort war, frühstückte ein ältlicher Franzose in grauem Rock und grauem Butterglockenhute, mit schneeweißen Haaren, starkgebogner Nase und grauem Schnurrund Kinnbarte mit uns. Es war, wie man später erfuhr, der nach dem Kriege in den Seitungen vielbesprochene Reynier, der um das Ende des September — wie es schien, halb und halb auf eigne Hand — zwischen der Kaiserin Eugenie und Bazaine den Vermittler spielte und jest bei dem Kanzler eine Audienz haben wollte. Auch Burnside fragte diesen Tag telegraphisch an, ob er demselben wieder seine Auswartung

machen könne und zu welcher Stunde. Er schien ebenfalls als Vertrauensperson zu kommen und vermitteln zu wollen. Ich antwortete ihm im Austrage des Chefs: "The Chancellor will be happi to receive you this evening at any hour you please".

Beim Diner, wo Graf Cehndorff, der Candrath Graf fürstenstein in der Uniform eines hellblauen Dragoners mit gelbem Kragen und ein Berr von Katt mit uns fpeisten, von welchen die beiden Cetteren Prafecten in eroberten frangofischen Bebieten werden follten, ergablte der Chef gunachft, daß die Jugd von heute früh keinen befriedigenden Derlauf gehabt habe und zwar mahrscheinlich infolge zu schwacher Datronen. hatte nur einen fasan erleat und drei oder vier zwar angeschoffen. dann aber nicht gefunden. früher sei es ihm hier beffer eraangen, wenigstens mit den fafanen. Mit anderm Wild fei das allerdings nicht der fall gewesen; dagegen habe er bei Diete in der Magdeburger Gegend einmal in fünf bis fechs Stunden hundertundsechzig hafen geschoffen. Er mar nach dem beutigen Jagen bei Moltke gewesen, wo fie ein neues Betrant. eine Urt Dunsch aus Champagner, heißen Thee und Sherry, probirt hatten, welches, wenn ich recht hörte, eine Erfindung des aroken Generals und Schlachtendenkers mar.

Aunächst beklagte der Kanzler sich, daß Doigts-Ahen die tapfere Ittacke der beiden Dragonerregimenter der Garde bei Mars la Cour, die er doch veranlaßt, und die das zehnte Armeecorps gerettet, in seinem Verichte mit keinem Worte erwähnt habe. "Sie war nothwendig — ich gebe das zu — aber dann hätte er sie doch nicht verschweigen sollen". Dann ging er zu einer längeren Rede über, die in Vetreff des Bildes, mit dem sie begann, durch einen fettsteck auf dem Cafeltuche beeinflußt war, und die zulett den Charakter eines Swiegesprächs zwischen dem

Minister und Katt annahm. 2lachdem iener bemerkt, daß das Befühl, daß es icon fei, für Paterland und Ebre auch obne Unerkennung zu fterben, im Polke immer weiter um fich greife, fuhr er fort: "Der Unteroffizier hat ja doch im Bangen dieselbe Unsicht und dasselbe Oflichtaefühl wie der Leutnant und der Oberst - bei uns Deutschen. Das geht bei uns überhaupt fehr tief in alle Schichten der Nation". - "Die Frangosen find eine leicht unter einen But zu bringende Maffe, die dann febr mächtig wirft. Bei uns hat Jeder seine eigene Meinung. Aber wenn fie einmal in großer Zahl dieselbe Meinung haben, ift viel mit den Deutschen anzufangen. Wenn fie fie alle hätten, maren fie allmächtig". - "Das Oflichtaefühl des Menschen, der fich einsam im Dunkeln todtschießen läßt (er meinte damit wohl, ohne an Cobn und Ebre für seine Standhaftiakeit auf dem ihm quaewiesenen Doften qu denken, obne furcht und ohne hoffnung) haben die frangofen nicht. das kommt doch von dem Reste von Glauben in unserm Volke. davon, daß ich weiß, daß jemand ift, der mich auch dann fieht, wenn der Ceutnant mich nicht fieht". - "Glauben Sie, Ercellenz, daß fie darüber nachdenken"? fragte fürstenftein. - "2lache denken - nein, es ift ein Gefühl, eine Stimmung, ein Instinct meinetwegen. Wenn fie nachdenken, kommen fie darüber bin-Dann reden fie fich's aus". - - - "Wie man ohne Blauben an eine geoffenbarte Religion, an Gott, der das Gute will, an einen höheren Richter und ein gufünftiges Ceben gu= sammenleben kann in geordneter Weise, - das Seine thun und Jedem das Seine laffen, begreife ich nicht". - - - "Wenn ich nicht mehr Chrift ware, bliebe ich feine Stunde mehr auf meinem Doften. Wenn ich nicht auf meinen Gott rechnete, fo gabe ich gewiß nichts auf irdische Berren. Ich hatte ja gu leben und mare vornehm genna". - - - "Warum foll ich mich angreifen und unverdroffen arbeiten in diefer Welt, mich Derlegen=

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, I. 5. Mufl. 14

heiten und Verdrieflichkeiten aussetzen, wenn ich nicht das Gefühl babe, Gottes wegen meine Schuldigkeit thun zu muffen \*).

") Man vergleiche hiermit die Rede, die Berr von Bismard am 15, Juni, 1847 im Dereinigten Candtage hielt. Es beift darin: "3ch bin der Meinung, daß der Begriff des driftlichen Staats fo alt fei, wie das ei-devant beilige romifche Reich, jo alt wie fammtliche europaische Staaten, daß er gerade der Boden fei, in welchem dieje Staaten Wurzel geschlagen haben, und daß jeder Staat, wenn er feine Dauer gefichert feben, wenn er die Berechtigung gur Eriftens nur nachweifen will, auf religiöfer Grundlage fich bewegen muß, für mich find die Worte von Gottes Gnaden', welche driftliche Berricher ihrem Mamen beifugen, fein leerer Schall, fondern ich febe darin bas Befenntnig, daß die fürften das Scepter, das ihnen Bott verlieben bat, nach Bottes Willen auf Erden führen wollen. Als Bottes Willen fann ich aber nur erfennen, mas in den driftlichen Evangelien offenbart worden ift, und ich glaube in meinem Rechte gu fein, wenn ich einen folchen Staat einen driftlichen nenne, welcher fich die Aufgabe gestellt bat, die Cehre des Chriftenthums zu verwirflichen. Erfennt man die religiofe Grundlage des Staates überhaupt an, fo fann, glaube ich, diefe Grundlage nur das Chriftenthum fein. Entziehen wir diese religiöse Brundlage dem Staate, so behalten wir als Staat nichts als ein zufälliges Aggregat von Rechten, eine Urt Bollwerk gegen den Krieg Aller gegen Alle übrig, einen Begriff, den die altere Philojophie aufgestellt bat. Seine Bejeggebung wird fich dann nicht mehr aus dem Urquell der ewigen Wahrheit regeneriren, fondern aus den vagen und mandelbaren Begriffen von humanitat, wie fie fich in den Köpfen derjenigen, welche gerade an der Spite fteben, gestalten. Wie man in folchen Staaten den Ideen, 3. B. der Communiften über die Immoralität des Gigenthums. über den hohen fittlichen Werth des Diebstahls als eines Berfuchs, die angebornen Rechte der Menichen wieder herzustellen, das Recht, fich geltend gu machen, bestreiten will, wenn fie dazu die Kraft in fich fuhlen, ift mir nicht flar. Denn auch diese Ideen werden von ihren Tragern fur human gehalten. ja als die erfte Bluthe der humanitat angesehn. Deshalb, meine herren, ichmalern wir dem Dolle nicht fein Christenthum, indem wir ihm zeigen, daß es für feine Befetgeber nicht nothig fei, nehmen wir ihm nicht ben Blauben, daß unfre Befetgebung aus der Quelle des Chriftentbums icopfe. und daß der Staat die Realifirung des Christenthums bezwedt, wenn er auch Diefen Swed nicht immer erreicht. Wenn ich mir als Reprafentanten ber geheiligten Majeftat des Konigs gegenüber einen Juden dente, dem ich geborden foll, fo muß ich betennen, daß ich mich tief niedergedrudt und gebenat fühlen murbe, daß mich die freudigfeit und das aufrechte Ehrgefühl perlaffen murden, mit welchen ich jest meine Pflichten gegen den Staat gu erfallen bemüht bin".

Wenn ich nicht an eine göttliche Ordnung glaubte, welche diese deutsche Mation zu etwas Gutem und Großem bestimmt hatte, so würde ich das Diplomatengewerbe gleich aufgeben oder das Beidaft aar nicht übernommen haben! Orden und Citel reizen mich nicht". - - - "Ich habe die Standhaftigfeit, die ich Behn Jahre lang an den Tag gelegt habe gegen alle möglichen Albfurditäten, nur aus meinem entschloffenen Glauben. Mehmen Sie mir diesen Blauben, und Sie nehmen mir das Vaterland. Wenn ich nicht ein strammaläubiger Christ ware, wenn ich die mundervolle Bafis der Religion nicht hatte, jo murden Sie einen solchen Bundeskanzler gar nicht erlebt haben. — — — Schaffen Sie mir einen Nachfolger mit jener Basis, und ich ache auf der Stelle. Aber ich lebe unter Beiden. 3ch will feine Proselyten damit machen, aber ich habe das Bedürfnig, diesen Glauben gu bekennen". - Katt meinte, aber die Alten, die Griechen hätten doch auch Selbstverleugnung und hingebung aezeiat, fie hätten Daterlandsliebe befeffen und Großes gethan mit ihr. Er fei überzeugt, daß viele Leute jetzt Gleiches thaten aus Staatsgefühl, aus dem Gefühl der Zusammengehörigkeit. - Der Chef ermiderte, diefe Selbstverleugnung und Bingebung an die Pflicht gegen den Staat und den König fei bei uns eben nur der Reft des Blaubens der Dater und Grofpater in permandelter Gestalt, "unklarer und doch wirksam, nicht mehr

Man halte hiermit ferner zusammen, was der Zeichskanzler am 9. Oktober 1828 in der Debatte über das Sozialistengesetz bemerkte: Er sagte hier u. U.: "Wenn ich zu dem Glauben gekommen wäre, der diesen Ceuten beigebracht ift — ja ich lebe in einer reichen Chätigkeit, in einer wohlhabenden Situation; aber das alles könnte mich doch nicht zu dem Wunsche veranlassen, einen Cag weiter zu leben, wenn ich das, was der Dichter sagt: "an Sott und eine besser Junnft glauben" nicht hätte. Auben Sie das den Urmen, so bereiten Sie ihn eben zum Cebensüberdruß vor, der sich in Chaten dußert wie die, welche wir eben jett erlebt haben".

Glaube und doch Glaube". — — "Wie gerne ginge ich. Ich habe Freude am Candleben, an Wald und Matur". — — "Aehmen Sie mir den Jusammenhang mit Gott, und ich bin ein Mensch, der morgen einpackt und nach Varzin ausreißt und seinen Bafer baut". — — —

Nach dem Essen war der Großherzog von Weimar oben beim Bundeskanzler, dann Reynier und zuletzt Burnside mit seinem Begleiter vom vorhergehenden Tage.

Donnerstag, den 29. September. früh Artikel gemacht über die Chorheit deutscher Zeitungen, vor der Beanspruchung von Metz und Umgegend deshalb zu warnen, weil man dort französisch spreche, sowie über Ducrots mit nichts zu entschuldigendes Entwischen auf dem Cransport nach Deutschland. Der zweite Aufgatz geht auch nach England.

In den Zeitungen findet fich ein Bericht über die Stimmung in Baiern, der aus zuverlässiger Quelle geschöpft zu sein scheint, und deffen Inhalt wir uns darum in feinen wesentlichen Dunkten notiren wollen. Die hier mitgetheilten Machrichten find großentheils aut, nur einige davon könnte man fich beffer wünschen. Der deutsche Gedanke hat durch den Krieg augenscheinlich an Stärke und Verbreitung gewonnen, aber auch das spezifisch baierische Selbstaefühl hat sich gesteigert. Die Betheiligung der Urmee an den Siegen des deutschen Beeres bei Wörth und Sedan, sowie die erheblichen Verlufte derfelben haben nicht verfehlt, die Begeisterung für den Krieg mit frankreich durch alle Schichten des Dolkes zu verbreiten und dasselbe mit Stolz auf die Leiftungen seiner Sohne zu erfüllen. Man ift überzeugt, daß der König den Sieg der deutschen Waffen erhofft und mit allen Unstrengungen gur Erreichung dieses Ziels einverstanden ift. Seine nächste Umgebung ift aut gefinnt. Nicht von allen feinen Ministern läft sich Daffelbe

rühmen. Dem Kriegsminister ist es ohne Zweisel ernstlich um einen glücklichen Ausgang des Krieges zu thun, und er leistet dafür sein Möglichstes. Man kann sich in dieser Hinsicht auf ihn verlassen und annehmen, daß er auch bei den Friedensebedingungen auf der rechten Seite stehen wird. — —

In Betreff einer etwaigen Meugestaltung der deutschen Verhältnisse, die sich aus der Waffengemeinschaft mahrend des Kriegs im Sinne eines dauernden engern Zusammenschluffes auch im frieden entwickeln könnte, ift aus dem auch in dieser Binficht fehr zuversichtlichen Cone der Oreffe kein Schluft zu gieben. - - - Manche einflufreiche Derfonlichkeiten feben die tüchtige Mitwirkung der Baiern bei den deutschen Siegen weniger als den Weg zu größerer Einigung Deutschlands, als im Lichte einer Probe der Kraft Baierns und einer Befestigung feiner vollen Selbständiakeit an. Die nicht ultramontanen Darticularisten nehmen ungefähr denselben Standpunkt ein. Sie find erfreut über unfere Erfolge und ftol; auf den Untheil, den Baiern daran bat. Sie bewundern die preukische Kriegführung und wollen wie wir Sicherstellung Deutschlands gegen fernere Ungriffe von Westen her. Don einem Unschluß Baierns an den Norddeutschen Bund, wie er jetzt gestaltet ift, mögen fie nichts wiffen. In diesen Kreisen wird auch über die Vertheilung der eroberten frangofischen Gebietstheile vielfach gesprochen. würden fie das Elfaß mit Baden vereinigt feben, vorausgesett. daß dafür die badische Ofals an Baiern abgetreten murde. Bedenken erregt den Ginsichtigen, daß Baden und vermuthlichauch Württemberg nach dem frieden die Vereinigung mit dem jum Bundesstaat organisirten Norden verlangen werden. Die Ultramontanen find noch die Alten, obgleich fie ihre Bedanken nicht laut werden laffen. Zum Glück haben fie alles Vertrauen auf Besterreich verloren, fo daß es ihnen an einer

Stüte mangelt, mabrend andrerseits die Baiern, welche im felde fiehen, eine gang andere Meinung von den Oreuken aewonnen haben, als fie vor dem Kriege hatten. Dieselben find des höchsten Lobes voll über die Kameraden aus dem Morden und zwar nicht blos wegen deren militärischen Eigenschaften und Leiftungen, sondern auch wegen ihrer Bereitwilligkeit, mit ihren Dorräthen auszuhelfen, wenn sie damit früher oder reichlicher versehen worden als die Baiern. Mehr als einer bat nach Baufe gefdrieben, daß ihre Beiftlichen fie in Bezug auf die Dreußen angelogen. Es fei nicht mahr, daß diefe alle lutherisch feien. Viele feien Katholiken, und man habe fogar feldpatres bei ihnen gesehen. Da die Offigiere ähnlich denken, so wird die gurudkehrende Urmee eine wirksame Oropaganda gegen den Ultramontanismus und wohl auch gegen den ertremen Particularismus abgeben. Daß die Nationalgesinnten in Baiern sich mehr wie je fühlen, ift begreiflich. Sie würden auch thun, mas fie vermöchten. 2Iur haben fie in der zweiten Kammer nicht die Mehrheit und in der ersten kaum zwei oder drei Gefinnungsgenoffen.

Bei Cische, wo Graf Bork, Besitzer großer Güser in Pommern, in Militärunisorm gekleidet, und der fähndrich von Urnim-Kröchlendorf, Kürassier, Resse des Chefs, mit uns essen, giebt es wenig, was des Merkens und Auszeichnens werth wäre. Man spricht vom Großherzog von Weimar und Alehn-lichem. — — Dann erzählt der Minister, man habe ihn gefragt, wie man es mit den in Straßburg zu Gesangnen gemachten Mobilgarden halten solle. "Doch wohl nach Hause schieften? — meinte man. — Bewahre Gott, nach Oberschlessen, sagte ich".

freitag, den 50. September. Wieder einen Brief von B. in B. erhalten, der fortfährt, sein Calent und feinen Ein-

stuß in der Presse im Sinne des Kanzlers geltend zu machen. Ihn in der Untwort gebeten, gegen den Unfug aufzutreten, daß deutsche Journalisten schon jetzt, wo wir noch im Kriege und kaum aus dem Gröbsten sertig, schon mit Eiser der Mäßigung das Wort reden. Die Herren brächten schon ihre Rathschläge zu Markte, wie weit man deutscherseits in seinen Unsprüchen gehen könne und dürse, und plaidirten so zu Gunsten Frankreichs, während sie doch viel klüger thäten, hohe Forderungen zu stellen. "Damit man", sagte der Minister, als er sich hierüber beklagte, "wenigstens was Ordentliches bekommt, wenn auch nicht alles, was man fordert. Sie werden mich noch zwingen, die Maaslinie zu verlangen".

Oben ist hente Galatafel: sie feiern, wie man hört, den Geburtstag der Königin. Man will aus der Gegend von Paris her wieder Schüsse gehört haben, und Abends läßt der Chef mich das mit dem Zusat telegraphiren, es habe ein Ausfall stattgefunden, und die Franzosen seien mit starkem Verlust und in wilder flucht in die Stadt zurückgetrieben worden.

Sonnabend, den Į. October. Zwei Urtikel gemacht, einen für Berlin und den andern für Hannover. Beim frühftück ist der Berner Professor der Nationalökonomie D. Jannasch mit einem Begleiter zugegen. Die Herren sind unter allerhand Mühseligkeiten und Strapazen hierher gelangt. — — Bei Cische, wo der Minister fehlte, hatten wir Graf Waldersee als Gast. Derselbe will Paris als ein Sodom, welches die Welt vergiftet, gründlich gezüchtigt wissen.

Sonntag, den 2. October. Graf Bill besucht seinen Dater. Früh ein Telegramm, Abends zwei Artikel abgesandt. — — — Sonst von heute nichts zu notiren.

Doch! Beim Thee erzählt hatfeld, daß er das benachbarte,

auf dem Wege nach Lagny gelegene Schlof Guermant befucht. und daß ihm deffen Befitzer, ein Marquis Colosan oder d'Oloffan, ein behaglicher rundbäuchiger Berr, feine 27oth über seine Einquartierung geflagt habe. Die Dreufen seien darmante Cente, aber die Württemberger waren doch gar ju familiar. Sie batten ibm gleich beim Eintreten ins Baus auf den Bauch geflopft und gefagt: "Schöner Bauch"! Auch maren Er habe ihnen viertausend flaschen fie febr anspruchspoll. Bordeaux gur Perfügung gestellt und die Kellerichluffel ftecken laffen; und doch juchten fie immer noch mehr, was verfteckt fein solle. Dann hätte er ihnen von den drei Wagen in feiner Remife zwei gum Gebrauch überlaffen und für fich nur einen gang fleinen behalten wollen, den er wegen feiner Schwerfälligkeit dringend bedürfe. Aber felbst mit dem seien sie ihm den Caa über fortgefahren, und als er fich darüber beschwert, babe man ihm lacbend gefagt, ja, das mare fo im Kriege.

Das giebt jemand Unlaß gu der Mengerung, daß der fleine Mann verhältnigmäßig mehr zu leiden habe als die Dornehmen und Reichen. Der Chef bemerkt dazu, indem er an die leußerung erinnert, die Sheridan in Reims gethan, das könne nichts ichaden; denn es gabe mehr kleine Ceute als Wohlhabende, und wir hätten den Zweck des Kriegs, welcher ein vortheilhafter friede fei, im Ange zu behalten. Je mehr frangofen es schlecht ginge, desto mehr murden fich nach dem frieden sehnen, gleichviel, welche Bedingungen wir ftellten. "Und ihre heimtückischen franctireurs", fuhr er fort, "die jett friedlich in ihren Blousen da fteben, die Bande in den Cafchen und im nachften Moment, wenn unfere Soldaten vorbei find, die flinten aus dem Straffen= graben nehmen und auf fie fenern - es wird noch dahin fommen, daß wir jeden mannlichen Einwohner todtschießen. Es ware das eigentlich nicht schlimmer als in der Schlacht, mo fie einander auf zweitausend Schritt umbringen und sich folglich auch nicht von Ungesicht kennen".

Die Rede wendete fich dann nach Aufland und fam über die dortige communistische Landvertheilung bei den Dorfgemeinden und über die kleinen Udelsfamilien, "die ihre Ersparniffe in Bauernkäufen angelegt und die Zinfen davon in Bestalt von Obrok aus den Ceuten berausgeprekt", auf den unglaub= lichen Reichthum mancher alten Bojarengeschlechter. Der Chef führte mehrere Beispiele an und ergählte ausführlich von den Juffupows, deren Bermögen, obwohl mehrmals gur Strafe für Derschwörungen halb confiscirt, noch immer weit größer als das der meiften deutschen fürften sei und "es ohne die Sache zu merken ertragen habe, daß zwei Leibeigene, Bater und Sohn, die nach einander als Verwalter fungirt, ihm während ihrer Dienstzeit drei Millionen abaezapft hätten". Der Dalast des fürsten in Detersburg enthalte ein großes Theater, einen Ballfaal im Stile des Weißen Saals im Berliner Schloffe und prächtige Räume, in denen drei = bis vierhundert Personen bequem speisen könnten. "Der alte Juffupow hielt vor vierzig Jahren jeden Cag offne Cafel. Ein armer alter abgedankter Offigier hatte mehrere Jahre fast täglich bei ihm gegessen, ohne daß man gewußt, wer er fei. Erft als er einmal langere Zeit ausblieb, erkundigte man sich nach ihm auf der Polizei und erfuhr hier Namen und Stand des langjährigen Baftes".

Der 5. October war für mich, wenn ich vom Cagebuch absehe, ein dies sine linea, da der Minister vor und nach Tische unsichtbar war. Beim Essen, an welchem der Hosmarschall Perponcher und ein Herr von Chadden, der zum Mitglied der Derwaltung in Reims bestimmt war, theilnahmen, erzählte der Chef mehrere hübsche Unekdoten vom alten Rothschild in Frankfurt. Der habe einmal in seiner Gegenwart mit einem Ge-

treidehandler über einen Weizenverkauf gesprochen. saate der Händler zu ihm, als reicher Mann habe er doch nicht nöthig, den Preis des Weizens so hoch zu stellen. - Was, reicher Mann? erwiderte der alte Berr. Ift mein Weigen darum weniger werth, weil ich ein reicher Mann bin"? - "Er agb übrigens Diners, die feinem Reichthum alle Ehre machten. 3d erinnere mich: einmal mar der jetige König in Frankfurt, und ich lud ihn zu Tifche. Darauf batte ibn Rothidild auch einladen wollen. Der Pring aber hatte ihm gesagt, das möchte er mit mir ausmachen, er afe sonft ebenso gerne bei ihm als bei mir. Er fam nun und wollte, ich sollte ihm Seine Königliche Bobeit abtreten, ich könnte ja bei ihm mit-Ich schlug's ihm ab. Da batte er die Maivetät, zu meinen, sein Diner konnte ja gu mir ins haus gebracht werden, er afe doch nicht mit - er genof nämlich nur Koscheres. 3ch lehnte auch diesen Vorschlag zur Güte ab - natürlich, obwohl sein Diner ohne Zweifel beffer war als das meiniae". - ferner habe ihn der alte Metternich - "der mir beiläufia fehr wohl wollte", schaltete er ein - "mitgetheilt, als er einst bei Rothschild gewohnt, habe ihm der bei der Ubreise nach dem Johannisberg ein Dejeuner mit auf den Weg gegeben, bei dem fich auch fechs flaschen Johannisberger Schlof befunden. Auf dem Johannisberg wären sie ungeöffnet ausgepackt worden, und der fürst hatte seinen Weinverwalter fommen laffen und ihn gefragt, mas die flasche bei ihm tofte". - Zwölf Gulden, hatte er geantwortet. - "So, nun dann ichicken Sie dem Baron Rothschild die fechs bei der nächsten Bestellung wieder gu; berechnen Sie fie ihm aber gu fünfzehn Gulden, weil fie dann älter geworden find".

Dienstag, den 4. October. Heute Vormittag wieder nicht zum Chef gerufen. Lach dem frühftud treffen Legations-

rath Bucher und Secretar Wiehr, Chiffreur, bei uns ein. Ersterer icheint als Erfat für Abeken herbeicitirt worden gu fein, der nach Baufe geben follte, fich aber wieder erholt bat und nur noch zu fastendiät genöthigt ift. Niemand hatte seine Stelle besser ausgefüllt als B., der unzweifelhaft der kenntnifreichste, verständnifvollfte und unbefangenfte unter allen den höheren Urbeitern ift, die den Chef umgeben und feine Bedanken expediren. Die Berren find mit der Eisenbahn bis Manteuil gefahren, haben in La ferté, wo die Sprengung noch nicht beseitigt ist, übernachtet und effen Abends mit uns. Dabei kommt der Kangler wieder auf Moltke gu fprechen, und wie der neulich tapfer bei der Sherrypunsch=Bowle ausgehalten und vergnügter wie je gemefen. Jemand bemerkt, der General sehe wirklich jetzt recht wohl aus. "Ja", sagt der Chef, "auch ich habe mich lange nicht so aut befunden als jetzt. Das macht der Krieg - und besonders bei ihm. Es ift sein Bewerbe. Ich erinnere mich, wie er, als die spanische frage brennend wurde, gleich gehn Jahre junger aussah. Dann, wie ich ihm fagte, der Bobenzoller habe verzichtet, murde er sofort gang alt und mude. Und als die frangosen fich damit nicht gufrieden aaben, war Molt auf einmal wieder frisch und jung". -- - -

Während wir speisten, bekam der Minister einen Brief von Bancroft, dem Gesandten der Vereinigten Staaten in Berlin, den er mich der Gesellschaft ins Deutsche übersetzen ließ, und in dem der Amerikaner sich glücklich pries, in einer Zeit zu leben, in welcher es Männer wie den König Wilhelm und unsern Grafen gebe. Vorher, als ich in's Speisezimmer gekommen, während erst der Chef und die beiden als Gäste anwesenden Dragonerofsiere darin waren, hatte er mich letzteren erst als "Doctor Busch, Sachse", vorgestellt und dann, mit seinem

freundlichsten Blid auf mich herabsehend, hinzugefügt: "Busch-lein". — — —

Unsere Secretäre schwärmten schon seit einiger Zeit für eine Unisorm. Heute wurde Dieß während des Desserts durch Bölfing laut, und siehe da, ein gutes Wort fand eine gute Statt. "Warum nicht"? sagte der Chef. "Man braucht mir nur eine kleine Eingabe zu machen, dann will ich's schon beim König arrangiren". Es war diesen Abend viel Freude in Israels Gezelten.

Morgen foll es schon bei Zeiten weiter gehen, da wir eine starke Cour vor uns haben: unser nächstes Nachtquartier wird Versailles sein.





## Uchtes Kapitel.

Die Reise nach Versailles. - Das haus der Madame Jeffé. - Unfer dortiges Ceben im Allgemeinen.



ir verließen Ferrières am 3. October Morgens gegen fieben Uhr. Zuerst fuhren wir meist auf Dorfwegen, die aber vortrefflich im Stande waren, durch einen aroßen Wald, durch verschiedene an-

sehlichen, dem Unschein nach völlig von ihren Bewohnern verlassen und nur mit dentschem Militär belegte Dörfer, an Parks und Schlössern vorüber. Alles sah ungemein reich und sett aus — sett wie der Fromage de Brie, in dessen Geburtsgegend wir uns jetzt, glaube ich, befanden. In den Ortschaften trasen wir erst württembergische, dann preußische Einquartierung. Nach zehn Uhr waren wir am obern Rande des Chales der Seine angelangt, wo es auf einem neugebahnten schrecklich steilen Wege durch einen Weinberg nach dem niedrigen Usergelände des flusses hinabging, so daß Alles ausstieg und die Wagen nur durch geschicktes Laviren vor dem Umwerfen und Zerbrechen bewahrt werden konnten. Dann fuhren wir durch das reizende Städtchen Villeneuve Saint George, in dessen Dillen eine greuelvolle Verwüstung herrschte. In mehreren derselben, die ich besuchte, während die Pferde von ihren

Strapazen ausruhten, waren die Spiegel zerschlagen, die Polstermöbel zerbrochen oder anfgeschlitzt, Wäsche und Papiere umhersgestreut u. s. w. Die Weiterreise brachte uns zunächst über einen Kanal oder Aebenfluß hinaus auf's freie feld und dann auf eine Pontonbrücke, die über die Seine führte, und an deren Anfang große schwarzsweiße flaggen wehten. Der Strom zeigte klares grünes Wasser, in dem man die vielen Algen auf dem Grunde deutlich sah, und seine Breite schien etwa der des Elbspiegels bei Pirna gleichzukommen. Am andern Ufer bez gegnete uns der Kronprinz mit Gefolge, der dem König entzgegen geritten war. Letzterer sollte hier ebenfalls zu Pferde steigen, um eine Cruppenbesichtigung vorzunehmen. Der Kanzler begleitete ihn dabei. Wir fuhren allein weiter.

Der Wea mündete nicht weit von bier in eine Chaussee, die höher hinauf nach dem Dorfe Dilleneuve Le Roi führte, wo einige Bauern, meift alte Leute, gurudgeblieben maren, und wo wir in einem Gehöft vor dem Dungerhaufen rafteten, um das mitgebrachte kalte frühstück zu verzehren. Uns der Maner des Bauses fliefit ein klarer Brunnenftrahl, über dem eine Cafel besagt, daß der Sieur X. und frau an dem und dem Tage diefes Waffer gefunden und es durch eine Röhre dem Dublikum zugänglich gemacht haben. Darunter fteht ungefähr: "Die Wohlthäter werden veraessen, ihre Wohlthaten bleiben". Ein Weißbart in der landesüblichen Bloufe und der hohen arauen Zipfelmute des frangöfischen Candvolks schlurrte auf Bolgschuhen heran, klopfte mir auf die Schulter und fragte, ob das nicht hübsch gesagt fei, und ich erfuhr dann von ihm, daß er selbst die männliche Balfte des Wohlthäterpaares war, welches die Tafel der vergeflichen Nachwelt zu dankbarem Undenken empfiehlt. Man muß fein Licht nicht unter den Scheffel stellen, fagte der frangoje, da fetzte er fich felber ein Denkmal. Weiterhin passirten wir ein zweites Dorf, wo sich ein Sager aus Strohbaracken befand. Die Wachen an der Straße hatten Schilderhäuser, die aus zwei ausgehobenen Chüren, einer weißen Jasousie als Rückwand und einem Strohbündel als Dach construirt waren. Preußische Infanterie harrte, in Bataissonen gelagert, ihres königlichen feldherrn am Wege. Ein Stück davon lagerte auf einem felde neben einem Wäldchen eine Kavalleriedivision — grüne, braune und rothe Husaren, Ulanen und Kürassiere.

Lange schon hatte ich auf einen Blick gehofft, der mir Paris zeigen sollte. Aber auf der Seite rechts, wo es liegen mußte, versperrte ein ziemlich hoher bewaldeter Hügelzug, an dessen flanken dann und wann ein Dorf oder ein weißes Städtchen zu bemerken war, die Aussicht. Endlich kommt eine Einsattelung in dem Höhenkamm, ein schmales Chal, über dem eine gelbliche Erhöhung mit scharfem Rande, vielleicht ein fort, sichtbar wird, und links davon erheben sich über einer Wasserleitung oder einem Diaduct in Rauchsäulen, die aus Fabrisschornsteinen aussteigen, die bläulichen Umrisse eines großen Kuppelbaues. — Das Pantheon! Hurrah, wir sind vor Paris! Es kann kaum mehr als anderthalb Meilen von hier bis dahin sein.

Bald nachher kamen wir auf die große gepflasterte Kaiserstraße an einer Stelle, wo ein baierisches Picket an einer dieselbe kreuzenden und nach Paris hineinführenden Chausse Wache hielt. Links weite Ebene, rechts die fortsetzung der waldigen Hügelkette. Eine weiße Stadt auf halber Höhe des Abhanges: Dillejuif oder Sceaux? Dann unten noch durch zwei Dörfer, wo die Einwohner nicht geflüchtet sind und uns zahlreich erwarten. Endlich durch ein Gitterthor mit vergoldeten Spitzen, durch eine breite Gasse, durch andere belebte Straßen, quer über eine schnurgerade Allee mit alten Bäumen, durch eine kurze Straße

mit dreistöckigen Häusern, eleganten Läden, einem Casé und über eine zweite Allee in eine sich senkende Aebengasse hinab — wir sind in Versailles und vor dem für uns ausgewählten Quartiere.

Um 6. October, dem Tag nach unserm Eintressen in der alten Königsstadt frankreichs, äußerte Keudell gegen mich, drei Wochen könne unser Aufenthalt hier wohl dauern, und diese Meinung kam mir ganz glaubwürdig vor; denn man war durch den bisherigen Verlauf des Krieges an rasche Erfolge gewöhnt. Wir blieben aber, wie man weiß, und wie der Minister nach einer im nächsten Kapitel folgenden Notiz geahnt haben nuß, fünf ganze Monate, und da sich überdieß in dem Hause, wo wir Unterkunft gefunden, wie ebenfalls sattsam bekannt, sehr wichtige Dinge abspielten, so wird eine ausführliche Beschreibung desselben vermuthlich willkommen sein.

Das Baus, welches der Bundeskangler bewohnte, gehörte einer Madame Jeffé, der Wittme eines wohlhabenden Cuchfabrifanten, die mit ihren beiden Sohnen furg por unfrer Unkunft nach der Dicardie oder der Sologne geflüchtet mar und zu Bütern ihres Eigenthums nur ihren Gartner und deffen frau guruckgelaffen hatte. Es steht auf der Rue de Orovence, welche die Avenue de Saint Cloud furg por ihrem obern Ende mit dem tiefer gelegnen Boulevard de la Reine verbindet, und trägt die Mummer 14. Die Strafe gehört gu den ftilleren von Berfailles, und nur ein Theil derfelben zeigt dicht neben einander ftebende Baufer. Die Suden zwischen den übrigen find Barten, die von der Strafe durch bobe Mauern geschieden find, über welche hier und da Baumwipfel ichauen. Auch unfer Baus, wenn man von der Avenue kommt, rechts gelegen, hat zu beiden Seiten einen ziemlich weiten Zwischenraum. Es tritt einige Schritte von der Strafe gurud, über der fich vor ihm eine fleine Cerraffe

mit einem Balkon erhebt, welche mit der das Bange abichließenden Mauer endigt. Die Ginfahrt durch die lettere, ein eifernes Gitterthor, neben dem eine fleine Pforte fich öffnet, und an der in den letzten Monaten eine ichwarg-weißrothe fahne wehte, befindet fich links. Unf der rechten überraat eine stattliche Edeltanne das Bebaude. Centeres ift eine Dilla, die gelblich getüncht ift und in der front fünf fenfter bat, welche mit weißen Jalousien versehen sind. Auf das hobe Darterre folat ein zweites Geschoß, dann ein Knieftod mit Mansardenfenstern, das wie das abgeplattete Dach mit Schiefer gedeckt ift. Dom hofe hinter dem Eingange zu dem Grundstücke steigt man auf einer steinernen freitreppe nach der Bauptthur des Baufes hinauf, durch die man auf einen Vorsaal gelanat, auf welchen rechts die große Treppe, links die Thur gn einer kleinen hinterstiege sowie zwei bobe flügelthuren munden. führen in ein mäßig großes, auf den Garten hinaussehendes Zimmer, welches für uns jum Speifefaale eingerichtet murde. Eine dritte flügelthure, dem Eingange gegenüber, geht in den Salon, eine vierte, rechts von jener in das Billardzimmer, aus dem man in einen langen, von Blas und Eifen conftruirten und mit allerlei Oflanzen und Bäumen fowie mit einem kleinen Springbrunnen geschmückten Wintergarten tritt, mahrend fich an der Wand gegenüber eine Chur nach einer fleinen Stube öffnet, welche die Bibliothek des seligen Berrn Jeffe enthält. Unter der haupttreppe bin gelangt man durch einen Bang in die nach der Terraffe zu gelegene Küche.

Im Salon befanden sich ein Pianino, ein Sopha, Polsterstühle und zwei Spiegel. Auf dem Cischen vor dem einen stand eine altmodische Stutzuhr, auf der ein dämonartiges Bronzesbildchen mit großen flügeln, welches sich in den Danmen biß —

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Huff. 15

rielleicht ein Konterfey des Hausgeistes der Madame Jessé, die sich später, wie zu berichten sein wird, als ein nichts weniger als liebenswürdiges frauenzimmer erwies — grinsend den Dershandlungen zusah, die zu den Derträgen mit den süddeutschen Staaten zur Proclamirung des deutschen Kaisers- und Reiches und später zur Uebergabe von Paris und zur feststellung der Friedenspräliminarien führten — Derträgen, die sämmtlich in diesem Salon unterzeichnet wurden, ein weltgeschichtliches Zimmer also. Auf dem andern Spiegeltischen lag am Tage nach unserm Einzuge ein Kärtchen von frankreich, auf dem die fortschritte der französischen Urmee durch eingesteckte Nadeln mit bunten Köpsen verzeichnet waren. "Permuthlich von Madame", sagte der Ches, als ich mir's betrachtete. "Aber sehen Sie, blos bis Wörth".

Das Billardzimmer wurde zum Bureau für die Räthe, den expedirenden Sekretär und die Chiffreurs eingerichtet. Ein Theil des Wintergartens nahm, als im Januar starker Frost eintrat, das Commando auf, welches die Wachtposten vor dem Eingange stellte und zuerst aus Linieninfanterie, dann aus grünen Jägern bestand. In der Bibliothek machten sich's Ordonnanzen, Kanzleidiener, hin und wieder ein dickbäuchiger lederner Depeschensack, der auch nichts Offizielles, z. B. unsere Winterkleider, zu befördern die Gefälligkeit hatte, und einige Cage hindurch ein großer Hausen französsischer Briefe bequem, welcher die Fracht eines von unsern Soldaten abgefangnen Luftballons gebildet hatte.

Geht man die haupttreppe hinauf, so gelangt man zunächst wieder auf einen Vorsaal, der durch eine viereckige Geffnung in seiner Decke und ein über derfelben im Dache angebrachtes flaches fenster eine Irt halblicht erhält. Zwei Chüren führen

. . . . . . . .

von hier in die Gemächer, welche der Minister inne hatte, amei Stübchen, von denen feins tiefer als gebn und breiter als sieben Schritte ift. Das eine, deffen fenfter die rechte Seite der Banvtfront des Bauses nach dem Barten bin einnehmen. bildete fein Arbeitszimmer und zugleich fein Schlafgemach und mar nur nothdürftig möblirt. Rechts an der Wand, den fenftern gegenüber, ftand sein Bett und weiterbin, in einer Urt Alfoven ein Waschapparat. Un der nächsten Seite befand fich eine Mahagonykommode mit messingnen Briffen gum Aufgieben der Schubladen, auf der fich in den letzten Monaten die Cigarrenkiften aufschichteten, welche bremer Wohlthater ihm acfandt hatten. Die Porhänge vor den beiden ,fenftern waren von dunkelgrundigem geblümten Wollenstoff. Un der vierten Wand öffnet fich der Kamin. Ein Sopha, welches bisweilen por das fener im letteren gerückt wurde, ein Tisch in der Mitte der Stube, an dem der Minister, den Rücken dem fenster zugekehrt, arbeitete, und auf dem Candkarten nicht fehlten, end= lich einige Stühle vervollständigten die, wie man sieht, überaus einfache Ausstattuna des Gemachs.

Das andere Stübchen, welches etwas besser, aber keineswegs luguriös möblirt war, sollte nächst dem Salon im Erdgeschosse zum Empfang fremder dienen. Es war, wenn ich
mich recht entsinne, die Stube des älteren Sohnes der Hausbesitzerin gewesen, und während der Verhandlungen über die
Kapitulation von Paris widmete man es Jules favre zu seinen
Meditationen und seiner Correspondenz. Es hat nur ein
fenster, welches auf die Seite neben dem Hause, wo die Tanne
sieht, hinausgeht, und an dem sich Vorhänge von grünem
Wollenstoff befanden. Die Tapete war grau in Grau gefärbt.
Die Möbel bestanden in einem Sekretär, auf dem zwei Globen

rielleicht ein Konterfey des Hausgeistes der Madame Jessé, die sich später, wie zu berichten sein wird, als ein nichts weniger als liebenswürdiges frauenzimmer erwies — grinsend den Vershandlungen zusah, die zu den Verträgen mit den süddeutschen Staaten zur Proclamirung des deutschen Kaisers- und Reiches und später zur llebergabe von Paris und zur feststellung der Friedenspräliminarien führten — Verträgen, die sämmtlich in diesem Salon unterzeichnet wurden, ein weltgeschichtliches Zimmer also. Auf dem andern Spiegeltischen lag am Cage nach unserm Einzuge ein Kärtchen von frankreich, auf dem die fortschritte der französischen Urmee durch eingesteckte Nadeln mit bunten Köpsen verzeichnet waren. "Vermuthlich von Madame", sagte der Ches, als ich mir's betrachtete. "Aber sehen Sie, blos bis Wörth".

Das Billardzimmer wurde zum Burean für die Räthe, den expedirenden Sekretär und die Chiffreurs eingerichtet. Ein Theil des Wintergartens nahm, als im Januar starker frost eintrat, das Commando auf, welches die Wachtposten vor dem Eingange stellte und zuerst aus Linieninfanterie, dann aus grünen Jägern bestand. In der Bibliothek machten sich's Ordonnanzen, Kanzleidiener, hin und wieder ein dickbäuchiger lederner Depeschensack, der auch nichts Offizielles, z. B. unsere Winterkleider, zu befördern die Gefälligkeit hatte, und einige Tage hindurch ein großer Hausen französsischer Briefe bequem, welcher die Fracht eines von unsern Soldaten abgefangnen Luftballons gebildet hatte.

Geht man die haupttreppe hinauf, so gelangt man zunächst wieder auf einen Vorsaal, der durch eine vieredige Geffnung in seiner Decke und ein über derselben im Dache angebrachtes flaches fenfter eine Urt halblicht erhält. Zwei Churen führen

von hier in die Gemächer, welche der Minister inne hatte, amei Stübchen, von denen feins tiefer als gehn und breiter als fieben Schritte ift. Das eine, deffen fenfter die rechte Seite der hauptfront des Bauses nach dem Garten bin einnehmen, bildete fein Urbeitszimmer und zugleich fein Schlafgemach und war nur nothdürftig möblirt. Rechts an der Wand, den fenftern gegenüber, ftand fein Bett und weiterbin, in einer Urt Alfoven ein Waschapparat. Un der nächsten Seite befand fich eine Mahagonykommode mit messingnen Briffen gum Aufgieben der Schubladen, auf der fich in den letten Monaten die Cigarrenkiften aufschichteten, welche bremer Wohlthater ibm acfandt hatten. Die Porhänge vor den beiden fenftern maren von dunkelgrundigem geblümten Wollenstoff. Un der vierten Wand öffnet sich der Kamin. Ein Sopha, welches bisweilen vor das feuer im letzteren gerückt murde, ein Tifch in der Mitte der Stube, an dem der Minifter, den Rücken dem fenfter zugekehrt, arbeitete, und auf dem Candfarten nicht fehlten, end= lich einige Stühle vervollständigten die, wie man sieht, überaus einfache Ausstattuna des Gemachs.

Das andere Stübchen, welches etwas besser, aber keineswegs luxuriös möblirt war, sollte nächst dem Salon im Erdgeschosse zum Empfang Fremder dienen. Es war, wenn ich
mich recht entsinne, die Stube des älteren Sohnes der Hausbesitzerin gewesen, und während der Derhandlungen über die
Kapitulation von Paris widmete man es Jules favre zu seinen
Meditationen und seiner Correspondenz. Es hat nur ein
fenster, welches auf die Seite neben dem Hause, wo die Tanne
steht, hinausgeht, und an dem sich Vorhänge von grünem
Wollenstoss des seitenes war gran in Gran gefärbt.
Die Möbel bestanden in einem Sekretär, auf dem zwei Globen

und ein Tellurium, einer großen Kommode mit Marmorplatte. einem Sopha mit baumwollnem Stoff überzogen, der auf rothem Grunde grane und ichwarze Paradiesvogel und Zweige zeigte. einem großen und einem fleinen grünbefleideten Sehnstuhle, ein paar Robrstüble und einem runden Cifche, der in der Mitte ftand, und auf welchem Schreibmaterialien lagen, endlich einem fleinen Spicael über dem Kamin. Alle Möbel waren pon Mahagony. Por dem Sopha breitete fich ein kleiner grüner Teppich mit rothen Urabesken aus. Auf dem Kaminsimse ftand eine altmodische Uhr mit friegerischen Emblemen, zwei Obelisfen mit brennenden Granaten, Kugeln an Ketten, Trophäen und einem das Schwert zuckenden Krieger in romiicher Tracht. Ueber der Uhr gewahrte man zwei kleine blaue Dasen mit goldnen Streifen. Die Wände waren mit allerlei Bildern behangen, einem Belgemälde in ovalem Goldrahmen, das eine hübsche junge frau in einem schwarzen Kleide, einem andern, das einen Berrn in der Cracht der zwanziger Jahre darftellte, einem Stahlstich nach Rafaels Madonna della Sedia, einer Ohotographie, darauf ein alter Berr und eine bejahrte Dame, einer Sandichaft, endlich einem Steindruckbilde, deffen Inschrift besagte, daß Buftan Jeffe in der und der Kirche an dem und dem Tage im Juni 1860 jum ersten Male zur Communion gegangen. Buftav mar der alteste Sohn des Bauses, die Dame in Schwarz vermuthlich deffen Mama in ihren beffern Jahren, das andere Porträt schien der Dava Bustavs, und die beiden alten Cente schienen die Grokeltern desselben zu fein.

In dem Jimmer, dessen Chür sich links von der zur Stube des Kanzlers führenden öffnet, wohnte Graf Bismarck-Bohlen, ebenfalls nach dem Parke und Garten hinaus, ihm gegenüber mit der Aussicht auf die Straße Abeken. Aeben der Hintertreppe

hatte Sekretar Bölfing ein Stübchen inne, mahrend ich in der zweiten Etage über Bohlens Zimmer untergebracht war.

3ch hatte hier ein gutes Bett, zwei Stühle, einen für mich, den andern für etwaigen Besuch, einen Waschtisch, eine aeräumige Kommode und einen Cifc. an dem fichs gang behaalich arbeitete, obgleich er von keinem Tischler geschaffen, fondern von unferm immer hülfreichen und Rath wiffenden Theiß improvisirt war und eigentlich nur aus zwei Bocken bestand, auf denen ein ausgehobner fenfterladen ruhte. für den Kunftfreund in mir hatte Berr Jeffe senior, nach Bericht der Gartnersfrau ein leidenschaftlicher Maler und Zeichner, durch einige seiner artistischen Leistungen, einen Discuswerfer und zwei Candichaften in Kreidezeichnung geforgt, die rechts und links von dem Spiegel über dem Kaminfims hingen und die Band eines nicht ungeschickten Dilettanten bekundeten. Naturfreund fand in dem erst herbstlichen, dann in Winterschnee und filbernem Reif prangenden Dark recht artige Befriedigung feiner Wünsche. Begen den Bauskobold, den Alp und andere nächtliche Ungethume icutte der geweihte Buchsbaumzweig. der an der Wand hinter meinem Bette befestigt war. Erwärmung des Gemachs diente ein Kamin, der zwar mit Marmor bekleidet war, dessen Beizkraft aber, als es kalt wurde wir hatten zuweilen 12 Grad unter Mull - zu wünschen übrig ließ.

Der Park hinter dem Hause ist nicht groß, aber recht hübsch mit seinen Schlangenwegen, die unter alten, von Epheu und Immergrün übersponnenen Laubbäumen und im Hintergrunde zwischen dichtem Busch- und Strauchwerke hinlaufen. Don der Mauer rechts her rieselt vermöge der Wasserleitung aus moosbedeckten, mit Farrenkraut und breitblättrigen Pstanzen bewachsenen Steinen ein Quell hervor, der ein Bächlein und

einen kleinen Teich bildet, auf welchem Enten schwammen. Links an der Mauer ziehen sich von einer Wagenremise aus, über welcher die Gärtnersleute wohnen, eine Reihe von Obstspalieren und vor denselben theils offne, theils mit Glas bedeckte Gemüses und Blumenbeete hin.

In den Gangen des Parks fab man in hellen Berbitnachten die hobe Bestalt und die weiße Mütze des Kanglers aus dem Schatten der Biische in den Mondicbein beraustreten und lanasam weiter mandeln. Ueber was fann er nach, der ichlaflose Mann? Welche Gedanken malate er in feinem Baupte, der einsame Wanderer? Welche Olane feimten oder reiften ihm in ftiller Mitternachtsstunde? -- Minder andachtig ftimmte ein andrer freund des Parkes, der ewig junge Musensänger Abeken, wenn man ihn des Abends mit wenig melodischer Stimme Strophen ariechischer Cragifer oder Wandrers 27achtlied recitiren hörte, und fast fomisch nahm sichs aus, wenn der alte Jungling des Morgens unter den dürren Blättern am Boden empfindsam nach Deilchen für die frau Beheime Legations= rathin in Berlin suchte. Doch ziemte fich's am Ende nicht. daß ich darüber inmendig lächelte; denn ich habe gu bekennen, daß ich, von ihm angesteckt, meiner fran Doctorin endlich auch welche schickte und freude damit machte.

Wie man sieht, war nicht das gesammte mobile Auswärtige Amt im Hause der Madame Jessé einquartiert. Cothar Bucher hatte eine stattliche Wohnung auf der Avenue de Paris bezogen, Kendell und die Chissreurs waren in Häusern untergebracht, die etwas weiter oben als das unsere auf der Aue de Provence stehen, Graf Hatzseld dem letzteren schräg gegenüber. Mehrmals war übrigens davon die Rede, den Kanzler umzuquartieren und ihm ein geränmigeres und eleganter ausgestattetes Haus zur Derfügung zu stellen. Indessen unterblieb die Sache, vielleicht, weil er selbst das Bedürfniß nach einer solchen Uenderung nicht stark empfand, vielleicht auch, weil er die Stille liebte, die in der verhältnismäßig einsamen Rue de Provence herrschte.

Diese Stille und Rube war jedoch am Tage nicht so idyllischer Urt, wie manche Zeitungscorrespondenten sie damals schilderten. 3ch denke dabei nicht an die Crommeln und Pfeifen ab- und beranziehender Bataillone, die man täglich auch bei uns borte, und ebenso wenig an den garm, den die Ausfälle verursachten, welche zweimal von den Parifern in der Richtung nach uns bin unternommen wurden, ja nicht einmal an die bitriaften Cage des Bombardements, an das man fich gewöhnte wie der Müller an das Klappern und Rauschen seiner Rader. 3d meine vorzüglich die vielen Besuche der manniafaltigften Urt, die der Kangler in diesen ereignikvollen Mongten empfing, und unter denen fich auch unwillkommene befanden. Manche Stunde glich unfer haus einem Taubenschlage, jo viele Befannte und fremde gingen ein und aus. Don Daris aus kamen erft nicht offizielle Borcher und Doftentrager, später in favre und Chiers offizielle Unterhändler, zuweilen mit mehr oder minder zahlreichen Begleitern. Aus dem Botel des Reservoirs erschienen fürstlichfeiten. Wiederholt war der Kronpring, einmal auch der König da. Unch die Kirche war unter den Besuchern durch hohe Würden= träger, Ergbischöfe und andere Pralaten, vertreten. Berlin schickte Reichstags-Deputationen, einzelne Parteiführer, Bankiers und höbere Beamte, von Baiern und aus andern füddeutschen Staaten ftellten fich Minifter jum Abschluß von Derträgen ein. Die amerikanischen Generale, Mitglieder der fremden Diplomatie in Daris, darunter auch ein schwarzer Gentleman, Sendboten der imperialistischen Dartei, wünschten den vielbeschäftigten Staats=

mann oben in der fleinen Stube gu fprechen, und daß auch die 2leugier der englischen Reporters fich an ihn herangndrängen verfucte, versteht sich wohl von selbst. Dabei feldjager mit gefüllten oder auf füllung wartenden Depefchenfacken, Kangleidiener mit Telegrammen, Ordonnangen mit 27acbrichten vom Generalftabe und über dem Allen Arbeiten, die ebenfo fcwierig als wichtig, vollauf, Ermägen, Schaffen, Auskunftsuchen bei Bemmungen. Derdruß und Alerger, getäuschte Erwartungen, die wohlberechtigt aemesen. Mangel an Unterstützung und Entgegenkommen da und dort, thörichte Urtheile der deutschen Zeitungen, Ungenügsamkeit derselben trog vorher nie geträumter Erfolge, Wühlereten der Illtramontanen - furg, es mar mitunter ichmer gu begreifen, wie fich der Kangler unter allen diefen Unfprüchen an feine Arbeitsfraft und Geduld, unter diesen Störungen und Reibungen im Groken und Bangen seine Gesundheit — er mar in Derfailles nur einmal drei oder vier Cage ernftlich unwohl - und die frische bewahrte, die er oft noch spat am Abend in ernfter und scherzender Rede an den Caa leate.

Erholung gestattete sich der Minister nur wenig. Ein Spazierritt zwischen drei und vier Uhr, eine Stunde bei Tische, eine halbe Stunde bei dem darauf folgenden Kasse im Salon, dann und wann später, nach zehn Uhr Albends, beim Thee noch eine längere oder kürzere Unterhaltung mit denen, die zu haben waren, ein paar Stunden Schlaf nach der Morgendämmerung — e ganze übrige Zeit des Tages war, wenn nicht ein Ausfall der Franzosen oder sonst eine bedeutendere militärische Action ihn an der Seite des Königs oder allein nach einem Beobachtungsposten rief, den Geschäften, dem Studiren oder Produciren auf seinem Zimmer oder Besprechungen und Unterhandlungen gewidmet.

Bei Tifche fah der Kangler ziemlich jeden Cag. Gafte an

feiner Seite, und man lernte auf diefe Weife fast alle bekannten und berühmten Mamen, die in dem Kriege bervortraten, von Ungeficht ju Ungeficht kennen und borte fie fich aukern. Wiederholt af favre mit uns, erft gogernd, "weil seine Candsleute drinnen hungerten", dann auf verständigen Rath und Bufpruch hörend und den vielen auten Dingen, die Küche und Keller boten, fo rechtschaffen wie Undere Berechtigkeit wider= fabren lassend. Einmal nahm auch Chiers mit feinem geicheidten Geficht an unferm Diner theil. Ein ander Mal erwies nns der Kronpring die Ehre, mit uns zu speisen und fich darauf die ihm bis dahin nicht bekannten Mitarbeiter des Chefs von ihm vorstellen zu laffen. Wieder ein andermal mar Pring Allbrecht gugegen. Don ferneren Gaften des Minifters nenne ich hier noch den Oräfidenten des Bundeskangleramts, Delbrück, der mehrmals wochenlang in Versailles war, den Bergog von Ratibor, den fürsten Dutbus, v. Bennigsen, Simson, Bamberger, von friedenthal und von Blankenburg, dann die baierischen Minister Graf Bray und von Lutz, die württembergischen von Wächter und Mittnacht, von Roggenbach, den fürsten Radziwill, endlich Odo Ruffell, den jenigen englischen Botschafter beim deutschen Reiche. Die Unterhaltung mar, wenn der Chef gu= gegen, immer lebhaft und mannigfaltig, oft lehrreich in Betreff seiner Weise, die Menschen und die Dinge aufzufaffen oder in Betreff gewiffer Episoden und Auftritte feines vergangenen Lebens. Die materiellen Genüffe lieferte gum Theil die Beimath in Gestalt von Liebesgaben, die in fester und flüssiger Gestalt zuweilen in Ueberfülle einliefen, fodak die Speifekammer fie faum fafte. In den edelften gehörte eine Sendung flaschen vom besten Pfälzer Wein - wenn ich mich recht erinnere Deidesheimer Kirchenstück und forfter Bofftuck, die Jordan,

1

oder war's Buhl? gespendet - und eine riefige forellenpastete von friedrich Schulze, dem Wirthe des Leipziger Gartens in Berlin, dessen patriotischer Wohlthätigkeitssinn uns zugleich reichlich mit trefflichem Biere versorgte. Zu den rührendsten zähle ich ein Gericht Champignons, welche Soldaten in einer höhle oder einem Keller bei der Stadt gefunden und dem Kanzler gewidmet hatten. Werthvoller noch und poetischer war ein Strauß Rosen, welchen andere Soldaten im feindlichen keuer für ihn gepflückt hatten.

Bedient wurden wir in der hauptsache von unsern Kanzleisdienern. Was weiblichen händen überlassen werden mußte, wurde von einer gemietheten Auswärterin und der Gärtnersfrau besorgt. Letztere erwies sich als eine feuerstammende französische Patriotin, welche die "Prussiens" von ganzem Herzen haßte und Paris auch dann noch für uneinnehmbar hielt, als favre bereits die Kapitulation unterschrieben hatte. Bazaine, favre, Thiers waren ihr "Verräther", vom Extaiser sprach sie nur als von einem "cochon", welches man, wenn es sich in frankreich wieder betreten ließe, auf das Schassot schiefen werde. Dabei blitzten die schwarzen Augen der kleinen, magern, hektischen Fran so schossen und grausam, daß man sich von Rechtswegen hätte fürchten sollen.

Madame Jeffé ließ sich erst in den letzten Tagen vor unser Wiederabreise sehen und machte, wie bemerkt, keinen vortheilhaften Eindruck. Sie hat dann allerhand Räubergeschichten über uns verbreitet, die von der französischen Presse und zwar selbst von solchen Blättern, die sonst Kritik üben und Gefühl für Anstand besitzen, mit Wohlgefallen nacherzählt worden sind. Unter Anderm sollten wir ihr Silberzeng und ihre Tischwäsche eingepackt und mitgenommen haben. Auch habe ihr Graf

Bismarck eine werthvolle Pendule abdrücken wollen\*). Die erste Behauptung war eine einfache Abgeschmacktheit, da das Haus kein Silberzeug enthielt, es müßte sich denn in einer vermauerten Ecke des Kellers befunden haben, die auf ausdrücklichen Befehl des Chefs ungeöffnet blieb. Die Geschichte von der Pendule aber verlief in ganz anderer Weise, als Madame sie unter die Leute gebracht hat. Die Uhr war die mit dem kleinen bronzenen Dämon im Salon. Die Jessé bot dieses an sich ziemlich werthlose Möbel dem Kanzler in der Voraussetzung, es werde ihm als Zeuge und Zeitmesser bei wichtigen Vershandlungen von Werth sein, zu einem exorbitanten Preise an.

\*) Im "Avenir de Coir et Cher" las man im Marz 1871 folgende Aiederträchtigkeiten:

"Neber die wahrhaft schändliche Räuberei der Preußen vom gemeinen Soldaten an dis hinauf jum Kaiser-König, der aus seiner Wohnung in Dersailles die Ceuchter mitnahm, kann man ungählige Geschichten ergählen. Eine giemlich merkwürdige, die wir aus glaubhafter Quelle haben, theilen wir im Rachitebenden mit.

herr von Bismard bewohnte in Verfailles ein haus in der Que de Provence. 21s der Kangler abreifen wollte, machte er der frau 3., der Eigenthumerin feiner Wohnung, einen Befuch und drudte ihr den lebhaften Wunsch aus, die Pendeluhr, welche fein Urbeitszimmer schmudte, mitnehmen ju durfen. frau B. ichlagt es ibm rund ab, indem fie bemerkt, die Uhr fei ihr fehr werth und theuer, fie habe fie ichon feit langer Zeit und wunsche fie ihren Kindern zu hinterlaffen. Berr von Bismard aber besteht darauf. , Es wurde mir fehr lieb fein', fagt er, wenn ich diefe Uhr mitnehmen fonnte, welche die Stunde zeigte, in der ich mit Berrn Chiers diefen fur mein Cand fo rubmreichen frieden verhandelte und unterzeichnete'. frau 3., die fo in ihrem Besitthum und zugleich in ihrer Daterlandsliebe bedroht ift, ertheilt von Meuem eine abschlägige Untwort. herr von Bismard gieht fich nach wiederholtem vergeblichen Bitten gurud. Bald darauf tommen zwei Beamte, die gu bem Befolge des Kanglers gehören, ju frau J., machen ihr Dorwurfe, daß fie auf die Bitten ihres Berrn und Meifters nicht eingegangen fei, und erflaren ibr, daß fie Unrecht gethan babe, ibn fo ju reigen. Die Bausbefigerin aber läßt fich dadurch nicht beirren. Mun denn, die Uhr hat fie behalten. Dagegen find ihr alle ihre Wafche und ihr Silberzeug von den Beamten im Befolge des Kanglers gestoblen worden".

Ich glaube, sie verlangte fünftausend franken dafür. Sie erreichte aber ihre Abssicht, damit ein gutes Geschäft zu machen, nicht, da das Anerbieten der habgierigen und für die rücksichts volle Behandlung ihres Hauses durchaus nicht dankbaren fran abgelehnt wurde. "Ich erinnere mich", so erzählte der Minister später in Berlin, "daß ich dabei die Bemerkung machte, das koboldartige Bilden an der Uhr, welches eine Grimasse schnitt, könnte ihr als familienportrait ein liebes Besitzthum sein, und eines solchen wollte ich sie nicht berauben".





## Neuntes Kapitel.

Die Berbittage in Derfailles.



m Cage nach unfrer Unkunft in Verfailles verkündete ein dicker weißer Aebel, der bis gegen die zehnte Morgenstunde die Luft erfüllte, daß der Herbst im Begriffe war, seine rauhe Seite heraus-

zukehren, doch waren die Bäume der Alleen und Garten sowie die bewaldeten höhen nach Paris hin noch durchweg grun.

Mit Bezug auf den Karm, den die deutsche Presse und zwar nicht blos die demokratische und die fortschrittliche, welche letztere auch in politischen und militärischen Dingen immer vom Standpunkte des Privatrechts urtheilt, über die Einsperrung Jacoby's erhoben hatte, ging heute nachstehende im Sinne des Chefs gehaltene Darlegung des Charakters der Maßregel ab:

"Noch immer hört man von einer Rechtsverletzung sprechen, die mit der Verhaftung Jacoby's begangen worden sein soll. Die Maßregel mag inopportun sein; man hätte seiner Demonstration vielleicht weniger Bedeutung beimessen können. Eine Rechtsverletzung aber ist sie nicht, da wir im Kriegszustande leben, wo das bürgerliche Recht vor der militärischen Nothwendigkeit zurückzutreten hat. Die Internirung des Genannten ist eine

Maßregel, die in das Gebiet der Kriegführung fällt, sie hat mit der Polizei oder dem Strafrichter nichts zu schaffen. Es handelte sich dabei keineswegs um ein Strafverfahren, sondern Jacoby ist einfach Kriegsgefangner, wie die in Dentschland verhafteten Spione, mit denen wir ihn sonst selbstverständlich nicht vergleichen wollen. Er war mit andern Worten eine von den Kräften, welche die Erreichung der Zwecke des Krieges erschwerten und die man darum lahm legen mußte.

Ein Blick auf die vielen fälle, wo die mit der Kriegführung betrauten Gewalten des Staates genötbigt find, über das durch die Verfaffung anerkannte Recht der Derfon und des Eigenthums der Staatsbürger hinmegzugreifen, wird diek klar machen. Zum Zweck einer Erfola verheikenden Vertheidigung fann. obne daß vorber die Entschädigung vereinbart ift, Privateigen= thum Berftort, konnen Baufer niedergebrannt, Baume gefällt, fann in die Wohnungen eingedrungen, der Stragenverkehr gehemmt und jedes andere Beförderungsmittel (Schiffe und Wagen 3. B.), ohne daß die Einwilligung des Besitzers guvor eingeholt zu werden braucht, mit Beschlag belegt oder vernichtet werden, und das gilt vom Inlande gerade fo wie vom Unslande. In dieselbe Kategorie von Rechten des im Kriege befindlichen Staates gehört auch die Entfernung von Personen, welche dem feind moralisch oder materiell Porschub leiften oder auch nur den Verdacht erwecken, daß dieß ihrerseits geschieht.

Diese Grundsätze sind unbestritten, so weit sie sich auf den numittelbaren Schauplatz des Krieges beziehen. Der Gedanke, in dem sie wurzeln, wird aber von der Gertlichkeit nicht beseinsußt. Die Staatsgewalt hat die von dem Zwecke des Kriegs ihr zugewiesenen Rechte und Pflichten ohne Rücksicht auf die räumliche Entsernung der betressenden hindernisse von der Stelle, wo mit den Wassen gekämpst wird, auszuüben. Sie

ift verpflichtet, auch Porkommniffe im Inlande, welche die Erreichung des friedens erschweren, unmöglich zu machen. Wir führen jett Krieg, um Bedingungen zu erfüllen, die dem feinde fünftige Ungriffe verbieten follen, der feind ftraubt fich, auf diese Bedingungen einzugehen, und er wird in diesem Widerstande durch Kundgebungen Deutscher, welche diese Bedingungen für unnöthig und ungerecht erflären, wefentlich er-Das Braunschweiger Urbeitermanifest muthiat und bestärft. und die Köniasberger Resolution sind von der frangofischen Oreffe bestens benutt worden und haben offenbar die Republikaner, die jetzt in Paris am Ruder fteben, in der Meinung befestigt, daß fie die Lage richtig auffaffen, wenn fie unfere Bedingungen guruckweisen; denn diefe frangofischen Republikaner bemeffen den Einfluk ihrer deutschen Gefinnungsgenoffen auf die Politik der deutschen Regierungen nach ihren eignen Erfahrungen und Erlebniffen. Der Eindruck, den jene Demonstrationen in Braunschweig und Königsberg gemacht haben, hat vermuthlich wenig auf sich, aber es handelt sich um den Eindruck derselben auf Daris, und der ift ein folder, daß fernere Kundgebungen der Urt jur Unmöglichkeit gemacht, daß also die Urheber derfelben beseitigt werden mußten".

Dor Cische machte ich dem Schlosse einen Besuch. Ein großer Cheil des nach der Stadt zu viel gegliederten, nach dem Park hin einfacheren sehr stattlichen Gebäudes war in ein Lazareth verwandelt worden. Man sah in Säle voll Bilder hinein, wo die Gemälde der untern Reihe mit Bretern verschlagen waren und neben ihnen Betten mit Derwundeten und Kranken standen. Die an dem großen Wasserbecken zwischen Park und Schloß hingelagerten Götterstatuen und Nymphengruppen sind außersordentlich schon. Auch das zweite Bassin vor der breiten Freitreppe unten und das weiter hinaus gelegene, das fast eine Diertels

meile lang fein mag, zeigt derartige Kunstwerke. Mehr Werth haben meinem Geschmack nach einige von den Marmorbild säulen, die an den Gängen stehen, welche vom zweiten Wasserbecken nach dem dritten führen. Der Park ist ungemein groß und nicht so steif und architektonisch zugestutzt, als ich mir ihn nach Beschreibungen vorstellte. Aur die zu Kegeln und Pyramiden verschnittenen Bäume und Sträucher an der Freitreppe sind unerfreuliche Künstelei.

Bei Tische fehlte Graf Bismarck-Bohlen. Berenfduß. meinten die Einen, Blasenleiden die Undern. - früh batte Keudell zu mir geäußert, drei Wochen wurde unfer Aufenthalt in Verfailles wohl dauern. Met würde zwar bald kapituliren muffen, da fie dort nur noch Pferdefleisch und fein Salg dagu hätten. Aber in Daris wäre man auten Muthes, obwohl man. da sie das Dieh meift mit comprimirtem Autter nährten, viele Thiere sterben fahe, mas Burnside, der inzwischen in Daris gemesen mar, dann im Bureau bestätigte. Weniger sanguinisch urtheilt jetzt der Minister. Es war wieder von den Uniformen der Sefretare die Rede, und der Chef meinte im Zusammenhange damit, der Krieg könne noch lange mähren, vielleicht bis Weibnachten, möglicherweise bis Oftern, und die Soldaten würden jum Theil wohl noch Jahre lang in frankreich bleiben. Man batte Daris gleich am 18. September fturmen follen. Er fagte dann zu feinem Kammerdiener: "Boren Sie mal, Engel, laffen Sie doch von Berlin meinen Delg ichicken - oder beffer beide, den Schuppenpelz und den leichten, dunnen". - - Das Befprach drehte fich dann um das Leben, das mit den fürftlichkeiten der verschiedenen hauptquartiere in das Botel des Refervoirs eingezogen mar, und um die frage, ob die Koften für ihre Berpflegung vom König, von ihnen felbft oder von der Stadt bestritten würden. - - -

Im "Daily Telegraph" hat "ein Engländer im Hauptquartier zu Meaux" berichtet, der Chef habe am Schlusse seiner Besprechung mit Mallet geäußert: "Was ich und der König am Meisten besorgen, das ist die Einwirkung einer französischen Republik auf Deutschland. Es ist uns gar wohl bekannt, welchen Einsuß das Republikanerthum in Amerika auf Deutschland gehabt hat, und wenn die Franzosen uns mit einer republikanischen Propaganda bekämpsen, so werden sie uns damit niehr Schaden zusügen als mit ihren Wassen". Der Minister hat an den Rand dieses Referats geschrieben: "Alberne Lüge".

freitag, den 7. October. Diesen Morgen bald nach Cagesanbruch hörte ich mehrere Schüsse aus grobem Geschütz, welches nicht viel weiter als eine halbe Meile von hier zu stehen schien. Später konnte ich nach Berlin melden, daß unsere Derluste im letzten Cressen nicht, wie französischer Schwindel behauptet, viel stärker, sondern weit geringer als die der franzosen gewesen sind. Diese sollten etwa 400, wir 500 Codte und Derwundete gehabt haben, in Wahrheit ließen jene allein vor der front der 12. Division 450 und im Ganzen etwa 800 Mann auf dem Platze, während wir 85 Codte hatten.

Der griechische Gesandte in Paris ift, wie hatfeld beim Frühstück berichtet, mit einer "familie" von vierundzwanzig oder fünfundzwanzig Personen zu uns herausgekommen, um sich zur Delegation der Regierung der nationalen Vertheidigung in Cours zu begeben. Der Knabe desselben hat zu dem Grafen gesagt, es gefalle ihm in Paris gar nicht, und auf die Frage, warum nicht, geantwortet, weil er da so wenig fleisch zu essen kriege.

folgende Gedanken für die Presse ausgeführt: Wir führen nicht Krieg, um die Occupation Frankreichs zu verewigen, sondern um den frieden unter den von uns gestellten Bedingungen zu erlangen. Dazu bedarf es der Verhandlung Busch, Graf Bismard und seine Ceute. I. 5. Aust. 16 mit einer Regierung, welche den Willen Frankreits vernim und viele deren Bemßerungen und Ingeständenffe es fic binden und uns vergelichten. Die jezige Regierung für keine folche. Die nicht dere kante dere Mationalversammlung bestänigt oder durch eine Mationalversammlung bestänigt oder durch eine andere erfest werden. Dazu find allgemeine Wahlen misserberlich, und wir find durchaus bereit, diese in den von uns besetzen Landestheilen zu gestätten, soweit es firmegriche Rücksfrichten zulässen. Die jezigen Machibaber in Paris aber schennen dazu keine Reigung zu verspüren. Die schädigen damn in ihrem Interesse das Interesse ihres Landes, das so die Leiden des Krieges weiter zu tragen dat.

Im Nachmittag wieder nach dem Parke beim Schloffe; dieß Mai aber nicht über die Arenne de Saint Cloud und den Place d'Armes, sondern über den Boulevard de la Keine nach dem Bassin de Neptun, über dem dieser Gott mit seiner Gemablin und allerlei grotesken Wasserungethümen thront. Sine Strecke ron da, an ganz einsamer Stelle, tressen wir den Kanzler mit Bayseld zu Pserde. Ein Schutzmann nirgends zu seben. Wozu sind sie da?

Bei Tische klagte Batzseld, daß die Griechen, die so gern fortswollen, ihn mit Kamentiren geplagt. Aus dem weiteren Gespräch ging hervor, daß sie und andrer Besuch aus Paris Bedeusen über ihre Absichten erweckt hatten. — — Die Rede wendete sich hierauf zu dem erschöpften Tuftande der Stadt Persailles, die in den letzten beiden Wochen große Ansgaben gehabt, und deren neuer Maire, ein Herr Ramean, heute beim Chef Andienz erbeten, und erlangt hatte. Der letzte äußerte darüber: "Ich sagte ihm, man solle doch eine Anleihe ausnehmen. Ia, erwiderte er, das würde gehen, aber dann müßte er bitten, ihn nach Tours reisen zu lassen, da er zu einer solchen Maßregel die Ermächtigung seiner Regierung

Das konnte ich ihm freilich nicht versprechen, auch würde man ihm dort die gewünschte Erlaubnik schwerlich ertheilen. — Vermuthlich denken die (in Cours) es ist ihre (der Berfailler) Pflicht zu verhungern, damit wir mit verhungern. Aber fie überlegen fich nicht, daß wir die Stärkern find und uns nehmen. was wir branchen. Sie haben überhaupt feine Vorstellung, was der Krieg ist". - Man kam ferner auf den Zusammentritt einer constituirenden frangofischen Bersammlung in Derfailles ju fprechen, und es wurde die Möglichkeit bezweifelt. Es aabe bier keinen Saal, deffen Groke genügte, da das Schlok mit Verwundeten beleat sei. Die Versammlung von 1789 sei als Ganges wohl zuerft in einer Kirche zusammengekommen, fonft habe man nach den drei Ständen an verschiedenen Orten getagt. Zulett wären die Berren allerdings im Ballfaal vereinigt gewesen; der eristire aber nicht mehr\*). Dann fprad der Minister vom Schloffe mit feinem Darke, mobei er die ichone Orangerie an der Terraffe mit den beiden mächtigen freitreppen lobte, die links vom Platze hinter dem Palais hinabführt. Er meinte indeß: "Was find diese Baume in Kübeln doch gegen die Orangenhaine in Italien"! - -

Julett brachte jemand das Thema der Coleranz auf's Capet, und der Kanzler äußerte sich zunächst wie in Saint Arold. Er erklärte sich in sehr entschiedenen Worten für Duldsamkeit in Glaubenssachen. "Aber", so suhr er fort, "die Aufgeklärten sind auch nicht tolerant. Sie verfolgen die, welche glänbig sind, zwar nicht mit Scheiterhausen — denn das geht nicht — aber mit Spott und Hohn in der Pressc, und im Volke, soweit es zu den Nichtgläubigen gehört, ist man darin

<sup>\*)</sup> Ein Irrthum, f. u. Doch faßt diefe Cocalitat feine febr große Berfammlung.

nicht weiter als früber. 3d modte nicht feben, mit welchem Deranugen man bier dabei fein wurde, wenn der Daftor Knaf gebenft murde". Man ermabnte, daß auch der alte Orotestantismus nichts von Duldung gehalten habe, und Bucher machte darauf aufmerkiam, daß nad Budle die Bugenotten eifrige Reactionare gemeien, und daß Diek von den damaligen Reformirten überhaupt gelte. -- "Richt gerade Regetionare", erwiderte der Chef, "aber fleine Tyrannen; jeder Paftor mar ein fleiner Dapft". Er führte Calvins Derfahren gegen Bervet an und feste bingu: "Uuch Enther mar jo". 3ch erlaubte mir an jeine Bebandlung Karlftadts und der Münzerschen sowie an die Wittenberger Theologen nach ihm und den Kangler Krell gu erinnern. Bucher ergablte, daß die ichottifden Presbyterianer ju Ende des vorigen Jahrhunderts jemand, der Thomas Daynes Buch von den Menidenrechten einem Undern nur gelieben, zu einundzwanziajähriger Deportation verurtheilt und fofort in Ketten gelegt hatten. 3ch wies wieder auf die Puritaner der Meuenalandstaaten mit ihrer ftarren Intolerang gegen Undersdenkende und ihrem tyrannischen Liquor-Law bin. "Und die Sonntagsheiligung", fagte der Chef. "Das ift doch eine gang idreckliche Tyrannei. - 3d erinnere mich, als ich das erfte Mal nach England fam und in Bull landete, daß ich da auf der Strafe pfiff. Ein Englander, den ich an Bord fennen gelernt hatte, fagte ju mir, ich follte doch nicht pfeifen. Prav, Sir. don't whistle. Ich fragte: warum nicht? Ift das hier verboten? - Mein, fagte er, aber 's ift Sabbath. Das verdroß mich fo, daß ich gleich ein Billet auf einem andern Dampfer nahm, der nach Sdinburg fuhr, da es mir nicht gefiel, nicht pfeifen zu dürfen, wenn ich Luft hatte. Dorher batte ich aber doch noch was Gutes kennen gelernt, toasted cheese — welsh rabbit. Wir waren nämlich in ein Gasthaus gegangen". -"Ich bin sonst durchaus nicht gegen die Sonntagsheiligung" —

fo fuhr er fort, nachdem Bucher bemerkt, der Sonntag in England fei im Allgemeinen nicht fo schlimm, ihm hätte er immer fehr wohlgethan mit feiner Stille nach dem Bewühl und Beraufc der Londoner Werkeltage, wo der Spektakel schon früh losginge. — "Im Gegentheil, ich thue als Gutsherr dafür was ich kann. Aur will ich nicht, daß man die Leute gwinge. Jeder muß wiffen. wie er fich am Besten auf's künftige Leben vorbereitet". -"Sonntags foll nirgends gearbeitet werden, nicht fo fehr, weil es unrecht ift, gegen Gottes Gebot, als der Menschen wegen. die Erholung haben muffen". - "Das gilt freilich nicht vom Staatsdienste, besonders nicht vom diplomatischen, wo auch Sonntaas Develchen und Celegramme fommen, die erledigt fein wollen. Und dagegen ift nichts zu fagen, daß unfre Bauern in der Ernte, wenn es lange gereanet hat und es Sonnabends icon Wetter werden will, ihr Ben oder Korn des Sonntags einbrinaen. Ich würde es nicht über's Berg bringen, das meinen Dachtern etwa im Contract zu untersagen. 3ch selber kann mir das gestatten, da ich den etwaigen Schaden eines Montagsregens mit ansehen kann. Auch gilt es bei unsern Butsbesitzern für unanständig, selbst in solchen Nothfällen die Leute am Sonntag arbeiten zu laffen". 3ch ermähnte, daß . fromme Leute in Amerika des Sonntags nicht einmal kochen ließen, in Meuvork fei ich da einmal gu Tifch gebeten worden, und es habe nur falte Speifen gegeben. "Ja", verfette der Chef, "in frankfurt, als ich noch freier war, haben wir Sonntags auch immer gang einfach gegeffen, und ich habe niemals aufpannen laffen, der Ceute halber". 3ch gestattete mir noch die Bemerkung, daß in Leipzig den Sonntag hindurch alle Beschäfte mit Ausnahme der Backer: und mancher Ciaarrenläden geschloffen waren. "Ja, so follte es auch fein", fagte er, "doch wollte ich niemand zwingen. 3ch könnte es auf dem

Cande vielleicht so thun, daß ich nichts von ihm kaufte — er müßte denn Alles besonders gut haben, wo ich nicht weiß, ob ich mich dazu überwände. Dafür aber müßte gesorgt werden, daß lärmende Geschäfte, 3. 3. Schmieden, des Sonntags in der Nähe von Kirchen nicht arbeiteten". — —

Abends wurde ich zu ihm gerufen. "Da schreibt mir —, es stände in der Aorddeutschen ein schrecklicher Artikel gegen die Katholiken. Ist der von Ihnen"? — "Ich weiß nicht welcher, Excellenz, ich habe in der letzten Zeit mehrmals auf das Treiben der Ultramontanen ausmerksam gemacht". — Er suchte und fand den Ausschnitt, dann las er ihn etwa zur hälfte laut und sagte: "Hm, das ist aber alles ganz wahr und richtig. — Ja, er ist ganz gut. Aber der gute — ist völlig in Savignys Stricken. Er ist außer sich, daß wir den Papst nicht gerettet haben".

Sonnabend, den 8. October. früh, bevor der Minifter aufsteht, mache ich einen Bang nach dem Schloffe der Bourbonen, über deffen Mittelbau die weiß und schwarze Oreukenfahne und daneben die mit dem rothen Kreuze weht. 3ch finde, daß die marmornen frangösischen Beroen im Bofe vor demselben genauer betrachtet doch zum Theil recht mäßige Leiftungen find. Bayard und Duquesclin, Turenne, Colbert, Sully und Courville find darunter. Die Seehelden nehmen Stellungen wie Couliffenreißer ein, und man besorgt, daß fie dabei von ihren Doftamenten fallen und auf dem Pflafter Schaden nehmen können. schöner ift der bronzene Louis Quatorze, doch möchte ich auch dem den Schlüterschen Broken Kurfürsten in Berlin vorziehen. Der Morgen ift trub und fühl, und der Berbst fangt an, fich bemerklicher zu machen. Die Blätter an den Wipfeln der Avenuen werden roth und gelb, und bald wird man ein feuer im Kamin vertragen fonnen.

Ich wurde diesen Tag mehrmals zum Chef geholt, und es gingen wieder vier Artikel auf die Reise nach Deutschland. Beim frühstück äußerte ich, der sentimentale und stellenweise weinerliche Con in favre's Bericht über Haute Maison und ferrieres sei doch wohl Cheaterspielerei. "Ach, nein", erwiderte Keudell, "es ist Natur, und er meint es wirklich so. Es ist das Ministerium der honnetes gens, was freilich im französsischen einen gelinden Beigeschmack von Schwachmaticität hat". Der Kanzler speiste heute beim Könige. Das Cischgesprüch war infolge dessen für mich von geringem Interesse.

Sonntag, den 9. October. Schlechtes Wetter, Kälte Die Blätter fallen mit Macht. und Reaen. Ein icharfer Nordwestwind feat über das Olateau. Ich gehe trottdem ein Stück durch die Stadt, die nach und nach erplorirt werden foll. Durch die Rue Saint Dierre nach der Oräfectur an der Avenue de Paris, wo König Wilhelm wohnt, dann eine andere Strafe binab bis an das Denkmal, das man dem Caubstummenlehrer Ubbe l'Epée gesett hat. Auf dem Rückwege begegne ich Kendell, den ich frage, ob er noch nichts über den Beginn des Bombardements von Babel gehört hat. Er meint, nächste Woche wahrscheinlich, es hieße, den 18. follten unfre Karthaunen brummen. Im Laufe des Vormittags drei Mal beim Chef gemefen. - - Seine Auftrage am Machmittag expedirt. Beim frühftud ift Delbrud wieder da, über deffen Erscheinen der Minister febr erfreut zu fein scheint. Wir trinken unter andern vorzüglichen Dingen "uralten Korn", dem der Präfident des Bundeskanzleramts eine verständnikvolle Cobrede hält, wie er denn überhaupt in der Wiffenschaft von dem, was wohl schmeckt, augenscheinlich erfolgreiche Studien gemacht hat. Es wird erzählt, daß eine Schwadron der flensburger Bufgren, desfelben Regiments, welches bei Donc abgeseffen ift und eine von Infanterie vertheidigte Position erstürmt hat, von dem Unglück - betroffen worden ist, bei Rambouillet von Franctireurs überstallen und zersprengt zu werden; sie soll dabei 60 Pferde versloren haben.

Wir waren heute dreizehn Personen bei Tische, darunter D. Lauer. Gestern Abend spät kam noch ein Offizier mit einer Depesche, wegen welcher ich den Chef, der im Garten spazieren ging, hereinholte. Heute ersuhr man, daß es ein Brief aus Paris gewesen, in welchem die dort verbliebenen fremden Diplomaten das Recht in Anspruch nehmen, durch unsere Linien zu corresspondiren und Correspondenzen sich senden zu lassen. Der Kanzler scheint nach dem, was er über die Sache sagte, dieses Recht nicht anerkennen zu wollen. Er hat neulich dem Maire von Versailles tröstliche Versicherungen gegeben, und die der Stadt auferlegte Contribution von 400,000 Franken soll ihr erlassen werden.

Montag, den 10. October. früh zwischen sieben und acht Uhr waren wieder etwa ein Duzend Schüsse aus schwerem Geschütz zu vernehmen, und Willisch wollte zu derselben Zeit auch Gewehrseuer gehört haben. früh wurde ich zweimal zum Chef gerusen. — — Er ging später zum Kronprinzen, bei dem er zum frühstück blieb. Beim Essen wurde zunächst von der Unterredung des Königs mit Napoleon im Schlößchen Bellevue bei Sedan gesprochen, über welche Russell in der "Times" ausführlich berichtet hatte, während sie doch eine Unterredung unter vier Augen gewesen war, und selbst der Kanzler von ihr nur insofern wußte, als der König ihm die Dersicherung gegeben hatte, es sei dabei kein Wort von Politik gesprochen worden. — — Dann brachte jemand, ich weiß nicht, wie und von woher, die Unterhaltung auf gefährliche

und schwindelerregende Couren, und der Minister ergählte versichiedene in dieses Kapitel gehörige Wagstücke.

"Da erinnere ich mich", saate er, "ich war einmal mit einer Befellicaft, unter der fich auch die Orloffs befanden, im füdlichen frankreich beim Point du Bard. Es ift das eine alte Wafferleitung aus römischer Zeit, die in mehreren Etagen über ein Chal weggeht. Da fagte die fürstin Orloff, eine lebhafte frau, wir wollten oben darüber gehen. Das war ein fehr ichmaler Bang neben der Rinne, nur etwa anderthalb fuß breit, dann die tief eingeschnittne Rinne und auf der andern Seite wieder eine Mauer mit Platten darauf". - "Die Sache mar nicht unbedenklich, aber ich konnte mich doch von einem Frauengimmer nicht an Muth übertreffen laffen. So unternahmen wir beiden denn das Kunftstück. Er aber ging mit den Undern unten im Chale bin. Eine Weile schritten wir auf den Platten fort, und da aina es aut auf der schmalen Kante, von der man in eine Tiefe von mehreren hundert fuß hinabsah. Dann aber waren die Platten weggefallen, und man ging über eine bloße schmale Mauer. Eine Strecke weiterhin kamen wir zwar wieder auf ein Stück mit Platten, aber dann gab's wieder nur die unfichere Mauer mit ihren schmalen Steinen. Da faßte ich mir ein Berg, schritt rafch auf fie gu, faste fie mit dem einen Urm und fprang mit ihr in die vier bis fünf fuß tiefe Rinne hinunter. Uber die unten, die uns nun plottlich nicht mehr faben, hatten die größte Ungft, bis wir endlich drüben wieder erfdienen".

Ein ander Mal hatte er mit einigen Begleitern bei einer Cour in der Schweiz, — wenn ich nicht irre, bei einem Uussfuge nach dem Rosenlauigletscher — einen schmalen Grat passiren müssen. Eine Dame und der eine ihrer beiden führer waren schon drüben gewesen. Nach ihnen kam ein Kranzose,

dann Bismarck und hierauf der andere Kührer. "In der Mitte der Kante sagte der Franzose: "Ie ne peux plus' und wollte durchaus nicht weiter. Ich war gleich hinter ihm und fragte den Kührer: "Was machen wir nun'? — "Steigen Sie über ihn weg, dann schieben wir ihm die Alpstöcke unter die Arme und tragen ihn hinüber'. — "Sehr schön", sagte ich, "aber ich steige nicht über ihn hinweg; denn der Mann ist frank und packt mich in seiner Verzweiselung, und wir fallen beide hinunter'. — "Aun, so drehen Sie um'. — Das war schwer genug, aber ich versuchte es, und es ging, und nun machte er das Manöver mit den Alpenstöcken mit Hülfe des andern Kührers".

Ich erzählte meinen Ritt über die bose Stelle auf der Kaki Skala zwischen Megara und Korinth. Er hatte etwas Gefährlicheres, ich weiß nicht mehr, wo, im Gebirge erlebt. Es war wie dort auf einem schmalen Rande gewesen, neben dem es auf der einen Seite schroff hinauf und auf der andern senkrecht in die Tiefe gegangen war. "Ueber diesen kaum eine Elle breiten Weg wollte ich mit meiner Frau hinweg. Un einer Stelle war das Erdreich theils hinabgerutscht, theils unsicher. Ich sagte: "Ich werde vorausgehen, mich an den Sträuchern an der Wand zur Seite seithalten und untersuchen. Wenn ich seitstehe, da kommt sie an der Wand hinter mir durch und umfaßt mich. Ich erschraft fürchterlich, aber zum Glück hielt der Strauch, und wir kamen auf sicheren Boden. — Mich kann nichts mehr ärgern, als wenn man mich erschreckt".

Abends ließ der Chef mich auf sein Zimmer rufen, um mir einen Auftrag in Betreff Garibaldis zu ertheilen, der nach telegraphischer Meldung in Cours angekommen war und der französischen Republik seine Dienste gegen uns angeboten hatte. Dann fuhr der Kanzler fort: "Aber sagen Sie einmal, warum

sind Sie nur in dem, was Sie schreiben, mitunter so massio? Ich weiß zwar nicht den Wortlaut des Telegramms wegen —. Aber auch das, was Sie neulich über die Ultramontanen sagten, war sehr starf in den Ausdrücken". — Ich erlaubte mir, zu erwidern, ich könne auch artig sein und glaube mich auf die seine Malice zu verstehen. — "Aun, dann seien Sie sein, aber ohne Malice, schreiben Sie diplomatisch: selbst bei Kriegserklärungen ist man ja höslich", entgegnete er.

Halb zehn Uhr war Burnside mit seinem Begleiter wieder da und blieb bis halb elf Uhr beim Kanzler, der mir dann wieder einen Auftrag gab. Später sah man ihn in der hellen Mondscheinnacht bis zur Geisterstunde im Garten auf- und abwandeln, während aus der Gegend von Paris her Kanonendonner und einmal auch ein dumpfer Knall wie von einer Explosion herüberschallte.

Dienstag, den []. October. früh heißt es über die Explosion von voriger Nacht, man habe (unserfeits?) zwei Brücken gesprengt. — — Nicht blos in England, auch daheim empsinden Privatlente den Beruf, sich durch ihren Rath an der Herbeiführung des Friedens zu betheiligen. Diesen Morgen ging im Burean ein beschwerter Brief aus Vorderditmarschen ein, in welchem ein Herr R. dem Minister "allerunterthänigst und in tiesster Ehrfurcht" die Bitte vortrug, die Aufnahme einer Annonce in die "Cimes" zu bewirken, welche die Franzosen "von weiterer Insurrection" abmahnte, zu welchem Zwecke er die Insertionskosten mit 30 Chalern 10 Silbergroschen einsandte. Um zehn Uhr konnte ich wieder eine Siegesnachricht telegraphiren: Tags vorher hatte von der Cann ein Gesecht mit regulären französsischen Truppen gehabt, 3 Geschütze erbentet, bis Abgang der Nachricht gegen tausend Mann zu

Gefangnen gemacht und den Keind in der Richtung auf Orleans lebhaft verfolgt. — —

Nachmittags, als der Kangler ausgeritten, besuchte ich flüchtig die großen Sale auf der Seite des Schloffes, mo die Kirche fteht, und besah mir die hier mit Dinsel und Meifel veremigten "Ruhmesthaten frankreichs", denen nach der Inschrift über der Einaanashalle diefer flügel des Bebaudes geweiht Unten befinden fich meift Bemalde, welche fich auf die alte Geschichte der frangofen beziehen, darunter fehr gute Sachen neben mittelmäßigen Bildern aus der Zeit Ludwigs des Dierzehnten und Napoleons des Erften. Schlachten, Belagerungen u. dgl., oben die riefigen Leinwandflachen, die Borace Bernet mit den "gloires" feiner Sandsleute in Algerien bemalt hat, sowie neuere Bemalde aus den Kriegen in der Krim und in Italien, dabei die Marmorbuften von Generalen, die dort commandirt. Die Cage von Wörth, Met und Sedan werden hier vermuthlich nicht figuriren. Wir werden uns das fpater mit mehr Mufe betrachten. Uber heute ichon mertt man, daß Syftem in diefer Gallerie ift, und fieht in dem Bangen mehr einen Brütofen ruhmbegieriger und von Ueberhebung geschwollner Chanviniften, als ein Museum für Leiftungen und Benüffe der Kunft.

Nach den Gesprächen bei Tische ift seit einiger Zeit im Werke, in Versailles einen Congreß der deutschen fürsten zu versammeln. Man hofft, daß auch der König von Baiern kommen werde, und Delbrück meint, ein Theil der historischen Gemächer des Schlosses werde sich zu einer passenden Residenz Sr. Majestät einrichten lassen. Es wird ihm indeß bemerkt, daß Dieß leider nicht angehen werde, da die größere Hälfte des Palais jetzt Kazareth sei und der Tophus dort herrsche. Der

Chef dinirt heute beim Kronpringen und kommt erft um gehn Uhr heim, worauf er noch eine Unterredung mit Burnfide hat.

Mittwoch, den 12. October. Dunftiger, verdrieflicher Cag. früh zwei Briefe eines englischen Busarengenerals für den König übersett und ausgezogen, in denen uns empfohlen wird, mit Benutung der Brucke von Sepres die Seine einzudämmen und durch Unfftauung derfelben Daris ju überschwemmen. Dann einen Unsqua aus dem Bericht eines deutschen Johanniters angefertigt, der fich im Allgemeinen febr gnerkennend über die Behandlung unfrer Verwundeten in Bonillon Seitens der belaifchen Bevölkerung-außert. Endlich wieder einen Auffat über die feind. felige Stellung geschrieben, die der Ultramontanismus uns gegenüber in diesem Kriege einnimmt. Als ich ibn dem Chef vorlege, außert er: "Sie schreiben mir immer noch nicht höflich genug. Sie fagten mir doch, Sie maren Meifter in der feinen Malice, bier aber ift mehr Malice als feinheit. Machen Sie's umgekehrt. Sie muffen politisch schreiben, und in der Politik ift der Zweck nicht Beleidigung".

Abends weiß sich ein Herr, der ein spanischer Diplomat sein soll und aus Paris herausgekommen ist, nun aber wie andere Herren nicht wieder hinein darf, beim Kanzler Eingang zu verschaffen. Er bleibt eine Zeit lang bei ihm. Einigen von uns ist er verdächtig vorgekommen. — Während wir Thee trinken, stellt sich Burnside ein. Er will fort von hier, nach Brüssel, um seine frau, die jetzt in Genf ist, dort unterzubringen. — — Wie man von ihm hört, ist auch Sheridan abgereist, und zwar nach der Schweiz und Italien. Es giebt wohl für die Umerikaner hier nichts mehr zu vermitteln. Der General wünscht dem Chef noch diesen Abend seinen Besuch zu machen. Ich rede ihm das aus, indem ich ihm vorstelle, daß der Kanzler ihn bei seiner Vorliebe für die Amerikaner zwar, wenn er sich

melden ließe, empfangen würde, daß man aber an die ihm knapp zugennessene Zeit denken sollte. Es fehlten ihm so schon zur Bewältigung seiner Geschäfte fünf bis sechs Stunden täglich, so daß er gezwungen sei, bis in die Nacht hinein aufzubleiben und selbst Besprechungen mit gekrönten Häuptern möglichst abzukurzen. — —

Donnerstag, den 13. October. Sehr heller, aber fturmifcher Morgen, der fo ziemlich die letten Blätter von den Baumen pflückt. Einen Bericht aus Rom gelefen und benutt, der aus dem Ergebnif der Abstimmung den Schluft giebt. daß es in Rom feine papftliche Partei gebe. Man fann fagen, so beifit es da ungefähr, daß die ganze politische Organisation des papftlichen Staatswefens zu Staub gerfallen ift, wie ein Leichnam, der, nachdem er taufend Jahre von der freien Luft abgesperrt gewesen, plötzlich von derselben berührt wird. Es ift nichts davon übrig geblieben, weder eine Erinnerung noch eine Sucke. Ubstimmung, die nach den staatsrechtlichen Grundsätzen Italiens stattfinden mußte, hat den Werth einer freiwilligen Kundgebung von Befinnungen, für welche man, wenn wir von den Emigranten absehen, keine oder doch geringe Opfer gebracht hat. So weit diese Gesinnungen den Widerwillen gegen das weltliche Regiment der Dapfte ausdrücken, ift an eine Reaction nicht ju denken. Was dagegen den Wunsch der Römer, Unterthanen des Königs von Italien zu fein und zu bleiben, betrifft, fo wird deffen Dauer von der Urt abhangen, wie man regiert.

Wenn man nach einem Briefe, der am 13. September ron Saint Louis abgegangen ist, auf die Stimmung der Deutschen in den Vereinigten Staaten schließen dürfte, so würde dort das durch den Krieg und seine Erfolge befriedigte und gesteigerte Nationalgefühl das Republikanerthum erheblich überwiegen. "Ein seit zwanzig Jahren hier wohnender Deutscher, der früher

Ihr Codfeind war, und dessen Ideal Sie jetzt sind", ruft dem Kanzler, nicht geblendet durch die republikanische form, in die das französische Wesen jetzt gegossen ist, begeistert zu: "Dorwärts, Bismarck! Hurrah für Deutschland! Hurrah für Wilhelm den Ersten, Kaiser von Deutschland"! — Es scheint, daß unsre Demokraten erst ins Ausland gehen müssen, wenn sie natürlich empfinden sollen.

Unch franzosen kommen jetzt mit gutem Rath und Bitten vor unsern Kanzler, um ihn zu bestimmen, frieden zu gewähren. Aur sind es nicht die rechten, und ihre Ueberbietungen stimmen auch nicht zu unserm Bedürsniß. "Un Liégeois" beschwört den Chef "au nom de l'humanité au nom des veuves et des petits ensants de France et d'Allemagne, victimes de cette affreuse guerre", Jules favre zurückzurusen und seinem Ruhme die Krone auszusehen durch einen friedensschluß auf Grund des Ersates der Kriegskosten und der Schleifung der festungen "Eh! que ne peut-on les renverser toutes et anéantir tous les canons!!!" u. s. w.

Beim frühstück wurde uns von hatzeld ein husarenleutnant von Uslar vorgestellt, der von den Vorposten kam und erzählte, daß die Pariser forts da, wo er steht, jedes Mal, wenn sich ein Kopf oder ein einzelner Reiter von den Unsern sehen läßt, sofort ein halb Dutend ihrer eisernen Zuckerhüte herüberschleudern, aber fast nie damit Schaden anrichten. Sie scheinen also wenigstens an Munition noch keinen Mangel zu leiden.

Um ein Uhr Regen. Später war ich im Schlösichen Petit-Trianon. Unf den Baumwipfeln rechts von der dahin führenden großen Ullee faßen Hunderte von Misteln. Wir befahen uns die Wohnzimmer der Königin Marie Untoinette, verschiedene Bilder, die sie als Kind mit ihren Geschwistern und als Königin darstellen, ein Porträt ihres Gemahls, alte Rokokomöbel, deren sie sich bedient, ihr Schlafgemach mit ihrem Bett; auch anderes Geräth und Gefäß unterbreitete die Gewissenhaftigkeit des französischen führers mit freundlicher Erklärung unsrer Betrachtung.

Abends wurde ich fünfmal zum Minister geholt, fodaß es vollauf zu thun gab. — —

freitag, den 14. October. Bis Mittag siesigig gewesen sür die Post. Später nach Condon und Brüssel telegraphirt wegen Ducrots unwahren Behauptungen in der "Liberté". Desgleichen gemeldet, daß General Boyer, der erste Udjutant Bazaines, aus Metz als Unterhändler in Versailles eingetrossen. Der Chef scheint indeß mit ihm heute noch nichts Ernstes vornehmen zu wollen. Er sagte im Bureau: "Was haben wir heute für einen"? — "Den 14., Ercellenz". — "So, da war hochkirch und Jena. Da muß man keine Geschäfte abschließen". Und wird zu beachten sein, daß wir heute freitag haben.

Während des Diners bemerkte der Chef, nachdem er einen Augenblick nachgesonnen, lächelnd: "Ich habe einen Cieblingsgedanken in Bezug auf den Friedensschluß. Das ist, ein Internationales Gericht niederzuseten, das die aburtheilen soll, die zum Kriege gehetzt haben — Zeitungsschreiber, Deputirte, Senatoren, Minister. Abeken setzt hinzu, auch Chiers gehöre mittelbar dahin, und zwar ganz vorzugsweise, wegen seiner chauvinistischen Geschichte des Consulats und des Kaiserreiches".— "Auch der Kaiser, der doch nicht so unschuldig ist, wie er sein will", fährt der Minister fort. "Ich dachte mir von jeder Großmacht gleichviel Richter, von Amerika, England, Rußland u. s. w., und wir wären die Unkläger. Indes werden die Engländer und die Russen nicht darauf eingehen, und da könnte man das Gericht aus den Nationen, die davon am Meisten

gelitten haben, zusammensetzen, aus französischen Deputirten und Deutschen". — Er äußert ferner: "Ich habe den Urtikel der Independence", der von Grammont sein soll, gelesen. Er tadelt, daß wir Napoleon bei Sedan nicht entlassen haben, und es gefällt ihm nicht, daß man auf Paris marschirt ist, statt blos Elsaß und Lothringen als Pfand besetzt zu halten. Ich dachte erst, er wäre von Beust oder einem andern guten Freunde in Oesterreich. Über ich habe mich doch überzeugt, daß er einen Franzosen zum Derfasser hat". Er gab die Gründe dafür an und suhr dann sort: "Er hätte Recht, wenn seine Voraussetzung richtig wäre, daß wir eigentlich das Elsaß nicht wollten, nur eine Geldentschädigung. So aber ist's doch besser, wenn wir außer dem Elsaß auch noch Paris als Psand haben. Wenn man was Ordentliches will, kann man das Psand nicht groß genug nehmen.

Man erwähnt Boyer, der mit seiner jetzt hier lange nicht gesehenen französischen Generalsunisorm in der Stadt viel Aufsehen gemacht hat und von den Volksmassen mit lautem "Vive la France"! begrüßt worden ist, und es wird erzählt, daß er sich dahin ausgesprochen, die Armee in Metz halte zum Kaiser und wolle von der Republik der Pariser Advokaten nichts wissen. So äußerte sich der Kaizler selbst. Dann setzte er hinzu: "Der General ist übrigens einer von den Menschen, die plötzlich abmagern, wenn sie was erregt. — Auch kann er noch roth werden". Er nannte dann — man bedenke dabei, daß Gambetta inzwischen den Krieg à outrance anbesohlen hatte, daß die Pariser Presse fast täglich eine neue Schändlichkeit anrieth\*), daß in der letzten Zeit wieder verschiedene Greuelthaten

<sup>&</sup>quot;) Aicht das Schlimmite davon war folgendes. Im "Petit Journal" vom 14. September peroritte Thomas Grimm (f. Unm. 1) auf folg. Seite unten), nachdem er geklagt, die Preußen verftünden sich auf methodisches Plündern und regelrechtes Verwühlen, überall, in Nancy, in Bar le Duc, in Reims, Chalon

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Huft. 17

der Freischärlerbanden bekannt geworden waren, und daß es ein Sprichwort giebt: "Wie es in den Wald schallt, so schallt es wieder heraus" — die Schonung der verrätherischen Franctireurs "sträsliche Crägheit im Erschießen". — "Das ist Landesverrath". — "Unsere Leute sind fix beim Schießen, aber nicht beim Erschießen. Man sollte alle Dörfer, wo Verrath vorsommt, sosort ausbrennen und alle männlichen Einwohner hängen". — — Graf Bismarck-Bohlen erzählt darauf, daß man das Dorf Hably, wo vor etwa acht Cagen die schleswisschen Husaren von Franctireurs im Einverständniß mit Einwohnern überfallen worden und nur mit & Pferden zurückgesommen sind, in der Chat "reinlich abgebrannt" hat, und der Chef lobt

und Croyes, hatten sie eine Einobe hinter sich zurückgelassen; sie ermordeten die Männer, um die Weiber, sie schössen die Dater nieder, um die Cöchter entsehren zu können, in nachstehenden Ciraden: "Auf, ihr Arbeiter, ihr Bauern, ihr Bürger, heraus! Mögen die Franctireurs sich bewassen, organisten, verändigen. Mögen sie zu Schaaren, zu einzelnen Gliedern zusammentreten, um den feind zu ermüden und zu erschöpfen. Mögen sie sich gleich denen, die wilden Chieren auf der Spur sind, am Saume des Waldes, in Gräben, an den Hecken entlang auf die Lauer legen, mögen die schmalsten Pfade und die dunkelsten Winkel ihnen zur Sammlung dienen. Alle Mittel sind hier gut; denn es ist ein beiliger Krieg. Die flinte, das Messer, die Sichel und der Knüttel sind erlaubte Wassen gegen den heind, der uns in die hände fällt. Stellen wir Wolfsfallen gegen ihn auf, stürzen wir ihn in Brunnen, wersen wir ihn auf den Grund von Cisternen, verdrennen wir ihn in Brunnen, wersen wir ihn auf den Grund von Cisternen, verdrennen wir ihn in den Wäldern, ersäussen wir ihn in den Mäldern, ersäussen wir die hätte an, wo er schlässe. Alles, was tödten kann, gleichviel wie, beraus danit! Auf die Lauer! Bereit, sozuschlagen"!

Der "Combat", das Organ des Burgers felir Prat, will Unterschriften für eine "Strenflinte" jammeln, die dem überreicht werden foll, der den König von Preugen durch Meuchelmord aus dem Wege ichafft.

<sup>1)</sup> Der auch sonn überkluge Kritifer der Nat. Seit. will, daß dieser herr bei nit Cimothee Erimun beiße. Ich kann ihm aber den Gefallen nicht erweisen; denn unter dem betreffenden Urtifel im "Petit Journal" fieht dettlich gedruckt. Chomas Grimm, und ware das ein nom de guerre, so wurde ich nicht verpflichtet sein, die Namen zu kennen, unter denen Pariser Zeitungssertibenten dritten Nanges zu schreiben belieben.

wie billig diese Energie. — — Julett war dann noch davon die Rede, daß kurz vorher in der Dämmerung zwei Schüsse ganz nahe bei unster Wohnung gefallen, und daß ein Schutzmann abgeschiest worden, um sich nach der Ursache zu erkundigen. "Wohl eine Schildwache", sagte der Chef. "Dielleicht hat ein Verdächtiger sich sehen lassen. Dabei erinnere ich mich, daß ich vorgestern, als ich die Nacht im Garten spazieren ging, eine Leiter fand und sogleich das unbezwingliche Bedürfniß fühlte, darauf an der Mauer hinaufzusteigen. Wenn nun da eine Schildwache stand"?

"Ich unterhielt mich zuletzt mit dem Posten an der Chür. Er hatte schon den feldzug von Sechsundsechzig mitgemacht und wußte auch über diesen recht gut Bescheid. Ich fragte ihn, ob er wohl dächte, daß wir noch nach Paris hinein kämen. Er sagte, wenn nur das große fort links von Saint Cloud nicht wäre. Ich bemerkte ihm, das würde ihnen auch nichts helfen, wenn sich erst der Hunger in der Stadt einstellte".

Abends erzählte unten auf dem Vorsaal der Schutzmann mit dem langen Bart: "Den Spanier hätten wir, Herr Doctor". — "So", sage ich, "welchen Spanier"? — "Aun, der gestern oder vorgestern bei Excellenz war, und auch seinen Diener. Ist ein Spion, haben ihn abgefaßt und einen Plan unstrer Cruppenausstellung bei ihm gesunden". Ich höre dann noch, daß der Mann sich Angelo de Miranda nennt.

Gegen zehn Uhr kamen Moltke und ein andrer hoher Offizier — ich glaube, der Kriegsminister — zum Chef, um mit ihm (vermuthlich in Sachen der Boverschen Mission) zu conferiren. — —

Sonnabend, den 15. October. früh ein Urtikel über die Zerftörung des Schlosses von Saint Cloud gemacht, welches von den Franzosen ohne vernünftigen Grund in Brand

geschoffen worden ist, während unsere Soldaten sich um die Aettung der darin besindlichen Werthsachen und Kunstwerke bemüht haben. Dann einen zweiten über Jacobys Verhaftung ungefähr im Sinne des früheren Aufsatzes, doch mit dem Zusatz, mit diesen allgemeinen Aussührungen solle kein Urtheil über die Opportunität des besonderen hier vorliegenden Kalles abgegeben werden.

Begen halb drei Uhr stellte sich Boyer wieder beim Chef ein. Drausen vor dem Gitterthor erwarteten ihn viele Ceute, die, als er um vier Uhr wieder wegfuhr, Mützen und Hite abnahmen und "Vive la France"! riefen, was ihnen der Minister, als es bei Cische erzählt wurde, "nicht verdenken konnte". Ich hatte inzwischen eine Cour durch den Schlospark gemacht und war dabei an einer der Marmorvasen solgendem poetischen Gefühlserguß eines über die Einmüthigkeit der Deutschen misvergnügten Galliers begegnet:

"Badois, Saxons, Bavarois,
Dupes d'un Bismarck plein d'astuce.
Vous le faits bucher tous trois
Pour le Roi de Prusse.
J'ai grand besoin, mes chers amis.

J'ai grand besoin, mes chers amis.

De mourir empereur d'Allemagne,

Que vos manes en graissant la campagne

Mais que mes voeus sont accomplis".\*)

Dieselbe Leistung befand sich auch auf einer Marmorbank in der Nähe, wie denn die Sitte, Wände, Bänke und Postamente mit Bleistift oder Kreide zu bekritzeln hier viele freunde gefunden zu haben scheint. Mehr als an zehn Manern in der

<sup>\*) 3</sup>ch fchrieb die Berfe mit allen fehlern und Dunkelheiten ab.

Stadt las ich in den letten Cagen: "A bas les Prussiens"! und Schlimmeres.

Nach vier Uhr ließ fich ein schlanter, wohlgefleideter Neger beim Minifter melden. Unf feiner Karte ftand: "General Orice. Befandter der Republit Bayti". Der Chef bedauerte, ihn megen dringender Geschäfte nicht empfangen gu konnen (Moltte und Roon waren wieder oben), was er wünsche, moge er schriftlich portragen. Um fünf Uhr tam auch der Kronpring gur Berathung des Kanglers mit den Generalen. Uebrigens ichien man gwifchen hier und Met noch verschiedener Meinung gut fein. - -Und von andrer Seite mirten Urfachen erschwerend auf die Entwickelung deffen ein, was der Kanzler als Politiker im Unge So angerte er bei Cifche: "Es ift recht läftig, daß ich jeden Dlan, den ich habe, erft mit fünf oder fechs Derfonen befprechen muß, die mitunter davon wenig verfteben, und deren Einreden ich angubören und höflich zu widerlegen genöthigt bin. So habe ich in der letten Zeit drei volle Cage mit einer Sache verbringen muffen, die ich unter andern Umftanden in drei Minuten batte erledigen konnen. Es ift gerade, wie wenn ich in die Unlage einer Batterie an dem oder jenem Orte hineinreden wollte, und der betreffende Offigier mir, der ich von feinem Gewerbe nichts verftebe, Rechenschaft geben follte". "- ift ein fehr gescheidter Kopf, und ich bin überzeugt, er hätte anfangen können, was er wollte, er würde etwas äußerst Respectables geworden sein. So aber hat er fich jahrelang immer nur mit Einem und demfelben beschäftigt, und fo hat er auch nur dafür Sinn und Intereffe". - - Ueber feine Unterhandlungen mit Bover und deren Aussichten ließ er nichts verlauten. Und hattfeld und Kendell wuften davon nichts und riethen blos.

Sonntag, den 16. October. früh wieder einen Brief

pon B. in E. erhalten. Derfelbe mikbilligt das Berfahren gegen Jacoby und meint, Bismarck könnte thun, was er wollte, wenn er nur gefunde deutsche Politik triebe, d. b. "wenn in diesem Angenblicke meniastens der einheitliche deutsche Bundesstaat fir und fertia gemacht wurde". "Man ist", so fahrt er fort, "in Deutschland fo fest überzeugt davon, daß diefe Sofung jett in der Band des Bundeskanglers liegt, daß jeder Widerftand von der öffentlichen Meinung auf feine Rechnung gefdrieben wird. Man faat fich, wenn Graf Bismarck diefen Widerstand nicht beimlich ermuthiate, fo würde er vor der Größe des Augenblicks fich nicht zu regen magen". Schlieflich die Unfrage, ob er berkommen folle. Auf B.'s Wunsch legte ich die Bauptstellen des Schreibens dem Minister por, und derfelbe ankerte, die Berkunft B.'s wurde ibm gang erwunfct fein, da uns feine Localkenntuif in Paris, wenn wir erft drin, nuten konne. "Und fann er nach feiner Ruckfebr in feinen Kreisen über Manches Aufflärung geben, mas fic nicht aut idreiben läft. Es ift übrigens fomifc, daß fie denten, ich wünschte die Einheit Dentschlands nicht. Die Sache geht aus andern Gründen nicht recht vorwärts. - - - Aus denfelben Gründen wird fie, wenn wir einmal damit zu Stande fommen, das Eine und das Undere vermiffen laffen".

Hente Morgen begegnete ich auf der Avenne de St. Cloud dem in Majorsuniform daherkommenden Borck, der mir fagte, daß Soissons gefallen, und daß das Bombardement von Paris am 28. beginnen werde. Der Belagerungspark wäre größtentheils schon da, und in drei Tagen hoffte man idas ist wohl er) sie zusammenzuscheichen. Der dieke Herr denkt, daß wir spätestens zum ersten December wieder in Berlin sein werden. Er berichtete auch, daß der fürstencongreß in Verfailles ernstlich

in Aussicht genommen worden, und daß man Crianon für den König von Baiern in Stand setze.

Man erfährt, daß in Paris Uneinigkeit herrscht, die Aothen unter Blanqui und flourens wollen die blauen Republikaner nicht am Ander sehen, sie greisen sie mit Gewalt in ihren Blättern an, und am 9. hat vor dem Stadthause die Menge "Vive la Commune" geschrien. Wie man hört, hat Seebach, der, glaub ich, einmal sächsischer Gesandter in Paris war, und der mit Lesso und Crochu befreundet ist, die Absicht, dem Kanzler seine Beihülfe zu einer Verständigung mit den Parisern anzutragen. — —

Beim Kaffee spielte Keudell dem Minister auf dem Pianino des Salons sanfte Phantasien vor. Er sagte mir nachher auf meine Frage, ob der Chef Sinn für Musik habe, ja wohl, obgleich er nicht selbst spiele. "Sie werden auch bemerkt haben", setze er hinzu, "daß er leise mitsingt. Es ist das gut für seine Aerven, die heute sehr angegriffen sind".

Abends erschien der Auntius Chigi mit einem ebenfalls geistlich gekleideten Begleiter. Er hatte eine lange Unterredung mit dem Kanzler und will morgen weiter nach Cours. Don Gesandten sind jetzt, wie es heißt, nur noch der belgische, der holländische, der portugiesische, der schweizerische, derjenige der Dereinigten Staaten und einige südamerikanische Herren in Paris. Der neulich hier arretirte Spanier heißt mit seinem vollen Namen Ungelo de Vallejo-Miranda, und man hat ihn nicht aus den Gründen, die der Schutzmann angab, sondern deshalb verhaftet, weil er sich in Versailles nur mit seinem Vornamen und als spanischer Legationssekretär eingeführt, während er bei der spanischen Schuldencommission angestellt ist. In seinem Begleiter, der sein Bedienter sein sollte, erkannte man einen Berrn Oswald, den Mitredacteur des uns sehr feind-

lichen "Gaulois". Durch alle diese Lügen und Derstellungen haben sich die Herren der Spionage verdächtig gemacht. Er soll ein Freund Prims sein, was sich wohl damit reimen läßt, daß Stieber ihn gestern im Bureau als Hochstapler bezeichnete.\*)

Nach elf Uhr kommen noch zwei wichtige Telegramme an: Bourbaki, der von Metz nach Kondon gegangen, kehrt nicht zurück, sondern hat sich der Regierung der nationalen Dertheidigung zur Verfügung gestellt, und nächsten Mittwoch reisen Bray und Pranckh mit Genehmigung Königs Ludwigs nach Verfailles ab.

Montaa, den 17. October. Dormittaas zwei Urtitel aemacht. Por Cifche einen Ausflug nach Grand Crianon unternommen, wo im großen Sagl eine bubiche Marmorgruppe: Italien bedankt fich bei frankreich für die ihm gegen die Cedeschi geleistete Bulfe. Die Mailander haben fie Eugenien geidenft. Beim Diner waren Delbruck und Sauer gugegen. Der Chef fprach fich wieder fehr energisch für rücksichtslose Abstrafung der Dörfer aus, die sich der Verrätherei schuldig machen. "Sie muffen ichon dafür verantwortlich gemacht werden, wenn in ihnen eine verrätherische Uttacke stattfindet; denn wie kommen unfre armen Soldaten dazu". - - - Sonft drehte fich die Discussion meist wieder einmal um Culinarisches, wobei man fich merkte, daß der Kangler mit Dorliebe antes hammelfleisch, dann vom Rinde besonders gern das ift, mas die Berliner "Bruftkern" nennen. Uns filet und gebratnem Rindfleisch macht er sich nicht viel.

Abends heißt es, wir möchten unsere Koffer packen, und für den fall, daß die Nacht alarmirt wird, sollen die Wagen

<sup>3)</sup> Man brachte den Patron ipater nach Mainz Er gab hier fein Shrenwort, nicht zu entstiehen, um nicht genöthigt zu fein, das Gefängniß zu beziehen. Aber nach einigen Tagen lief er dennoch davon.

sich vor dem Quartier des Königs in der Präsectur zum Zuge ordnen. Man erwartet schon seit gestern einen Ausfall.

Dienstag, den 18. October. Die Nacht über nichts paffirt. früh prächtiges Berbstwetter. Widerlegung der franzöfischen Berichte, nach denen unfre Truppen Orleans bombardirt haben follen, abgelaffen. Beute ift Beburtstag des Kronpringen, dem der Chef und die Rathe um zwölf Uhr gratuliren. Man fcbict uns eine Nummer des "Krai" ein, in welcher behauptet wird, der Minifter habe unlängst mit einem galigischen Edelmann ein Befprach gehabt, in welchem er den Dolen gerathen, fich von Befterreich abzuwenden. Ich erfahre auf Befragen, daß dieß unwahr, er hat feit langer Zeit mit feinem Galigier, ja überhaupt mit keinem Polen gesprochen. - - - In der Preffe dementirt. Der Chef frühstückt heute einmal mit uns und bemerkt dabei wir wollen auch folche fleine Buge nicht unverzeichnet laffen, "daß er gern harte Gier mag, daß er gegenwärtig aber nur noch drei auf fich nehmen tann, mahrend er's früher auf elf gebracht". Bohlen will einmal fünfzehn Kibigeier vertilgt haben. "Ich schäme mich gu fagen, was ich hierin geleistet habe", versetzt sein Detter. Derfelbe empfiehlt ichlieflich Delbrud, der demnächft wieder nach Berlin geht, fich für die Reise mit harten Giern zu versorgen, mas diefer als mit feiner Geschmacksrichtung unverträglich ablehnt. Der Chef lieft dann einige von den besonders erbaulichen geheimen Briefen an den Kaifer Napoleon vor, welche die Provisorische Regierung veröffentlicht hat, und giebt Commentare dazu, die auch auf Berliner Derfonlichkeiten Streiflichter merfen. -- -- --

Später gedachte er der Notiz im "Kraj" und in Berbindung hiermit der Polen überhaupt. Er verweilte dabei längere

berauszutreten, in den nie nich felbit eingeschloffen baben. Undrerfeits icheint die öffentliche Meinung in der Oroving, vor Allem auf dem platten Sande, fich auf diefen beroifchen Standpunkt nicht emporgeschwungen zu haben. Sie empfindet aufs Schwerfte die Uebel des Krieges, fie beginnt an dem Erfolg eines längeren Widerstandes zu zweifeln, sie fürchtet das fortschreiten der focialen Zerrüttung, fie fieht die Chatfachen und bort nicht mehr auf die Phrajen. Schon haben mehrere Blätter der Preffe in der Oropin; den Muth, den Auf nach frieden laut werden ju laffen. Es ift daber nicht mahricheinlich, daß die Mehrheit der frangöfischen Wähler mit Berrn Bambetta der Meinung fein wird, ,man muffe fich unter den Crummern des Daterlandes begraben', oder daß fie Luft haben wird, mitzuthun, wenn er ihr in seiner Proclamation vom 9. d. M. zuruft: . Mourons plutôt que de subir la mort du démembrement! Das ift der Brund, weshalb die Parifer Regierung Wahlen nicht will und nicht wollen tann. Diefe Cente, die ihr Leben damit verbracht haben, das Dolksrecht, die Dolkssouveranetat angurufen, find jett verurtheilt, ohne irgend welchen Auftrag eine Dictatur der öffentlichen Wohlfahrt auszuüben und festzuhalten - um den Ruin ihres Candes herbeizuführen".

Donnerstag, den 20. October. früh und Nachmittags sleißig gewesen und verschiedene Urtikel und Celegramme gebant. Bei Cische war u. U. wieder von der Derhaftung Jacobys durch die Militärbehörde die Rede, und der Chef änßerte, wie früher schon, starke Zweisel an der Opportunität der Maßregel. Graf Bismarck-Bohlen sprach seine Freude darüber aus, daß man "den saulen Schwätzer eingespunden". Der Kanzler aber erwiderte recht bezeichnend für seine Denkart: "Ich freue mich darüber ganz und gar nicht. Der Parteimann mag das thun, weil seine Rachegefühle dadurch befriedigt

werden. Der politische Mann, die Politik kennt folche Gefühle nicht. Die fragt nur, ob es nütt, wenn politische Gegner migbandelt werden". — —

Ubends war E. wieder da. Der "Nouvelliste" wird morgen einen Brief enthalten, den ein Pariser an jemand in Versailles gerichtet hat, und in dem es über die Zustände in Babel u. 21. heißt:

"Die Klubs maßen fich bereits an, im Namen der Commune von Daris ju regieren, und rothe Unichlage, welche diefen Citel tragen, werden angeheftet, um die Nationalgarde gur Wahl der Parifer Municipalität zusammenzuberufen. diese Wahl stattgefunden hat, wird man eine bewaffnete Kundgebung feben, die den Zweck haben wird, die Commune von Daris, d. b. die Schreckensberrichaft, einzusetten. schaltet und waltet ichon in Belleville, dem Bauptquartier der terroriftischen Partei, und ihre Mitglieder haben den Beschluf gefant, den Maire des 19. Urrondiffements feines Umts zu entfleiden und ihn durch einen von den Ihrigen zu erfeten. Derfelbe Klub hat die Derhaftung des Berrn Godillot, eines fabrifanten militärischer Ausruftungsgegenftande, und die Gingiebung feines Beschäfts beschloffen, indem er fich des Derbrechens des Bochverraths fouldig gemacht habe". - Weiter fagt der Brief: "Während die Journale behaupten, es ftunde in den nachsten Cagen ein furchtbarer Sturmangriff preufischer Maffen bevor, versichern freunde des Generals Crochu, er habe die Gewißheit erlangt, daß der feind darauf verzichtet habe, einen Sturm auf Paris zu versuchen, und man habe in Derfailles den Dlan adoptirt, die Stadt durch hunger zu bezwingen. Die preufische Urmee hält, in dichte Maffen abgetheilt, ftarte Stellungen an verschiedenen Punkten rings um Paris befett. Ihre fehr gahlreiche Kavallerie dient gur Berbindung diefer Stellungen mit einander und gur

Derhinderung von Jufuhren und Juzügen aus der Proving. Die Pariser Berölkerung, vermehrt durch die arme und mittellose Bewohnerschaft der Banliene, wird bald Hunger leiden und, ehe acht Cage ins Land gehen, der Regierung unübersteigliche Schwierigkeiten bereiten, von denen der feind Auten ziehen wird". — Je dreister die terroristische Partei austritt, desto schwächer zeigt sich die Regierung, nicht lange wird es dauern, so wird sie über Bord geworfen und von allen diesen wilden Chieren verschlungen sein, wenn sie nicht bald energische Entschlüsse faßt. Die führer der terroristischen Partei sind entschlössen, die Generale Crochu und Lesso, den Udmiral Fourichon und die Herren Jules favre, Chiers, Jules Simon und Keratry bei Seite zu schaffen, da sie im Derdachte stehen, Royalisten zu sein. Wenn der General Crochu nicht bald frästig einschreitet, so wird die Schreckensherrschaft in Paris seine Stelle einnehmen".

Die deutsche liberale Presse vermag sich über die Verhaftung Jacobys immer noch nicht zu beruhigen, dem Chef aber scheint viel daran zu liegen, daß man über seine Auffassung des Kalles nicht im Unklaren bleibe, und daß man sich ihr anschließe. Die heute eingetroffne "Weser-Zeitung" vom [6. d. M. enthält folgenden Artikel:

"Der Bundeskanzler hat die Verhaftung des D. Jacoby und des Kaufmanns Herbig als gerechtfertigt anerkannt, zugleich aber erkärt, daß sie gesetzwidrig sei. Die Belehrung, welche er über diese Angelegenheit durch Vermittelung des Oberpräsidenten von Horn dem Königsberger Magistrat hat zugehen lassen, hat für alle Deutsche diesseits des Main ein sehr hohes praktisches Interesse; denn es geht daraus hervor, daß das Schicksal des D. Jacoby jedem von uns, der nach Ansicht der Militärbehörde eine Aeußerung thut, welche möglicherweise mittelbar oder unmittelbar die Franzosen in der Kort-

setzung ihres Widerstandes bestärken könnte, widersahren kann, ohne daß dawider auf den Schutz der Gesetze zu rechnen ist. Die Belehrung hat, abgesehen hiervon, noch das Interesse vollständiger Neuheit der entwickelten Unsichten.

Junächst erklärte der Bundeskanzler die bisher vermuthlich allseitig getheilte Meinung, daß die Maßregel auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand, resp. Kriegszustand, vom Generalgouverneur angeordnet worden sei, für einen Jrrthum. Nach diesem Gesetze, räumt er ein, würde die Maßregel unberechtigt sein, was freilich auf der Hand liegt, dagegen könne er sie ,im Gebiete wirklicher Kriegführung nicht für unanwendbar halten'. Es handele sich dabei nicht um ein Strasversahren, sondern um "wirksame Beseitigung von Kräften, deren Hervortreten die Erreichung des Kriegszweckes erschwere'.

Wir vermögen in diefer Definition feinen andern Sinn gu finden, als diefen: den Militarbehörden gu Baufe fteben die nämlichen Befugniffe gu, wie den Militarpersonen in feindes. Wir muften wenigstens nicht, welche weitere Grenge den letzteren gezogen werden könnte, als die ,wirkfame Beseitigung von Kräften, deren Bervortreten die Erreichung des Kriegszweckes erschwert'. Die Beurtheilung, welche Krafte und mit welchen Mitteln dieselben zu beseitigen feien, ift in feindesland und überhaupt auf dem Schauplate activer feindseligkeiten lediglich der Militärgewalt überlaffen. Ihre Befugniffe find völlig uneingeschränkt. hat die Militärgewalt in der Beimath die nämliche Machtvollkommenheit, fo gewinnt das Wort: Inter arma silent leges eine gang ungabnte furchtbare Bedeutung. Confequenter Weife wird alsdann fich nicht leugnen laffen, daß der Beneralgouverneur in Bannover geradefo wie sein College in Nancy ohne Weiteres ftandrechtliche Erschiefungen verhängen fann. Unch icheint der Bundesfangler, wenngleich er diese äußerste Jolgerung nicht zieht, ausdrücklich darauf hinleiten zu wollen. Er zählt eine Reihe von höchst unangenehmen Operationen auf, zu denen die Staatsgewalt auf dem Kriegsichauplatze berechtigt ist, als Verbrennen von Häusern, Wegnahme von Privateigenthum, Unschädlichmachung blos verdächtiger Personen u. s. w., und er fügt hinzu, daß der diesen Uusnahmerechten zu Grunde liegende Rechtsgedanke von der Gertlichkeit unabhängig sei, "unabhängig von der räumlichen Entfernung, in welcher die augenfälligeren unter den Kriegshandlungen vor sich gehen". Das ist deutlich genug.

Mun muffen wir sagen: wenn Graf Bismarcks Cheorie die richtige ift, fo feben wir nicht ein, zu welchem Zwecke man dann ein besonderes Gefet über den Kriegszuftand hat, und wozu man die Unwendung diefes Befettes in den Oftfeeprovingen, in hannover und in den hansestädten proclamirte. hat die Militärgewalt schon von selbst während des Kriegs unabhangig von der Bertlichkeit eine über den Befeten ftebende Befugnif ju allen im Intereffe der Kriegführung ibr dienlich erscheinenden Makreaeln, so hat es offenbar feinen Sinn, ein Befett zu proclamiren, welches diese Befugnift unter gewiffen Beschränkungen ihr erft beilegen foll. Wir fonnen uns daher auch nicht überzeugen, daß nach norddeutschem oder preufischem Staatsrechte eine folche Alles absorbirende Mactvollkommenheit der Militärgewalt durch den blogen Ausbruch eines Kriegs geschaffen wird.

Unseres Erachtens sind zwei fälle zu unterscheiden, je nachdem es sich um den Schauplatz wirklicher feindseligkeiten oder um Gebietstheile außerhalb des Kriegsbereichs handelt. Im ersteren falle erlischt das gemeine Recht, und das Kriegsrecht pur et simple, wie der Bundeskanzler es uns sehr anschaulich auslegt, tritt in Kraft. Im andern falle behält die Militärgewalt

entweder ihre gewöhnlichen Befügniffe oder, falls der Kriegsauftand proclamirt wird, bekleidet fie fich mit denjenigen Ausnahmerechten, welche das Befet über den Kriegszuftand ihr für diefen fall beilegt. Und diefer lettere fall trifft gur Zeit für Oftpreuken gu, Wenn die Internirung des D. Jacoby nach dem Gefetze über den Kriegszustand nicht gulässig mar, fo mar fie überhaupt nicht zulässig, und daran andert nichts der Einwurf, dan die Manifestation Jacobys den frangofen frifden ninth. einflöften, felbft wenn diefer Einwurf thatfachlich begrundeter ware, als er uns bei täglichem und ziemlich umfangreichem Studium der frangofischen Journale erscheint. Denn. menn dem wirklich so wäre, so würde es an gesetzlichen Mitteln, um derartige Manifestationen zu verbindern, keineswegs fehlen. Das Befet über den Kriegs- oder Belagerungszuftand fcreibt ja ausdrücklich vor, daß und unter welchen formen die Redefreiheit. die Preffreiheit und das Versammlungsrecht suspendirt werden können. In Königsberg ift aber keins diefer Rechte gesethlich aufer Geltung gefett worden, was jedenfalls gupor batte geschehen muffen, ebe man gegen einen Einzelnen einschritt, deffen gange Schuld in der Ausübung des verfaffungsmäßigen . Rechts der öffentlichen Meinungsäußerung bestand. Wir wollen natürlich durchaus nicht behaupten, daß es weise gewesen sein würde, fo zu handeln. Die frangofen würden aus einer folchen Mafregel gerade fo viel Gift gesogen haben, als fic jett aus der Internirung des D. Jacoby saugen, weit mehr Gift, als fie jemals aus Reden und Resolutionen der Königsberger Zufunftsapostel zu extrabiren vermocht hätten.

Im Allgemeinen find wir nicht eben geneigt, Dorfälle der hier in Rede stehenden Art zu tragisch zu nehmen. Wir glauben durchaus nicht, daß wir praktisch so rechtlos sind wie nach der Cheorie des Bundeskanzlers, und daß die Gefahr, standrechtlich

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Muff. 18

abgewandelt zu merden, in Norddentschland größer ift, als die Befahr, von einem Krofodil gefreffen zu werden. Wir find and feine Bottendiener des Befetesbuchstabens; wir fonnen uns febr mobl falle denten, mo mir berglich gern fur die etwas illegale Internirung eines nichtsnutzigen Störers des beiligen Krieges nicht allein Indemnität, fondern auch Dank potiren murden. Aber bei alledem haben wir doch eine febr lebhafte Chrfurcht vor Gesetzesparagraphen, und es frankt uns tief, sie ohne eine augenscheinlich zwingende Noth ignorirt gu feben. Dief Gefühl wird noch verftarft durch die Ermagung. daß der D. Jacoby für eine Meinungsäußerung verhaftet worden ift, von welcher damals, als er fie that, noch niemand mußte, daß fie mit dem friedensprogramme der Regierung im Widerspruche ftebe. Gine amtliche Erflärung, daß wir Elfaß und Cothringen behalten wollten, lag damals noch nicht vor. Die frage mar eine offene, und es ift fein Bebeimnif. daß damals noch febr confervative Cente in Berlin heftig gegen die Unnerion jener' "gefährlichen Elemente" eiferten.

Summa: wir muffen dabei bleiben, daß dem D. Jacoby Unrecht geschehen ift, und wenn wir davon auch gerade keine schauerlichen folgen befürchten, so bedauern wir doch diese Episode einer höchst glorreichen Geschichte um so ernstlicher, je glorreicher die Geschichte selbst ist".

Die Untwort darauf lautete:

"Die "Weser-Zeitung vom 16. d. M. enthält an ihrer Spitze einen Urtikel, der sich über die Belehrung ausspricht, welche der Bundeskanzler durch den Oberpräsidenten von Horn dem Königsberger Magistrat in der Jacobyschen Ungelegenheit hat zugehen lassen. Gestatten Sie über jene Kritik ein paar Worte zur Verständigung. Die "Weser-Zeitung' trifft damit zwei verschiedene Dinge. Die Aussührung des Bundeskanzlers

in jener Mittheilung an den Oberpräfidenten ift eine rein theoretische über die Möglichkeit, daß bei ausgebrochenem Kriege im Intereffe der Kriegführung die militarifche Staatsgewalt handlungen begebe, welche im frieden unter allen Umftanden unzuläffig fein murden. Es ift darin ungefähr dasselbe gesagt, was die Meinung der "Weser-Zeitung' fein muß, wenn fie bemerkt: "Wir konnen uns febr wohl fälle denken, wo wir herzlich gern für die etwas illegale Internirung eines nichtsnutzigen Störers des heiligen Krieges nicht allein Indemnität, sondern auch Dank votiren würden'. Eben das ift auch die rechtliche Unficht des Bundeskanglers, und wenn man dieselbe als absolut unzulässig bezeichnet, so ift es gang unmöglich, bei einer Invafion des norddeutschen Bebietes auf inländischem Boden eine Schlacht gu liefern, es fei denn, daß es gelingt, eine ausgedehnte und gänzlich unbewohnte Baide als Schlachtfeld ausfindig ju machen und festzuhalten, und felbst dann murde dem Gigenthumer des Grundstücks Rechtsverletung wohl nachweislich bleiben.

Entweder die kriegführende Gewalt ist ungeachtet des ausgebrochnen Krieges an die formen der Verfassung oder der Gesetze gebunden, oder sie ist berechtigt, sich in einer vernünstigen, dem Zweck entsprechenden Weise der ausschließlichen Durchführung der kriegerischen Aufgabe hinzugeben. Cetztere frage muß man theoretisch entweder bejahen oder verneinen. Derneint man sie, so ist nicht abzusehen, von wie vielen richterlichen Beamten jeder kämpfende Truppentheil im Inlande begleitet sein müßte, und welche juridische formalitäten er einzelnen Häusern und Menschen gegenüber zu vollziehen haben würde, bevor er sich zu militärischer Chätigkeit versassungsmäßig berechtigt fühlen dürfte. Bejaht man aber jene Frage, so wird man auch zugeben müssen, daß es unmöglich ist, die

Bestimmungen über die discretionäre Gewalt, welche dem Beschhaber im Kriege beiwohnen muß, ausreichend und dergestalt zu codisiciren, daß der General oder Soldat für jede einzelne Kriegshandlung, die er im Inlande vollzieht, den rechtfertigenden Urtikel der Verfassung oder des Landrechts würde anführen können.

Etwas Underes als Vorstehendes, worüber man ja and noch verschiedener Meinung sein fann, theoretisch gu deduciren. kann überhaupt nicht die Absicht des Bundeskanzlers gemesen Denn zu einem Urtheil, ob ein Militarbefehlshaber in einem einzelnen falle wohlgethan habe, feine Machtvollkommenheit gerade bis zu dem Make, wie es geschehen, zu verwenden. darüber fteht nach der jetzigen verfaffungsmäßigen Lage dem preußischen Staatsministerium die Competenz nicht zu. Namentlich find die vor Ausbruch des Krieges angestellten Generalgonverneure nicht auf Untrag oder unter Autorität des Ministers, fondern ohne Zuziehung eines folden aus friegsherrlicher Machtvollkommenheit ebenso wie alle andern militärischen Befehlshaber ernannt worden. Der Bundeskangler und die andern Staatsminifter find nicht die Dorgesetzten der Militargouverneure, und lettere würden einer minifteriellen Weifung nicht folge leiften. wohl aber jedem militärischen Befehle, der ihnen ohne ministerielle Mitwirkung zuginge.

Es ist deshalb von Hause aus ein unpraktischer Weg, wenn diejenigen, welche sich durch einzelne Unordnungen der kriegführenden Militärgewalt in ihren Rechten verletzt glauben, ihre Beschwerden darüber an ministerielle Instanzen richten. Sie können vielmehr Abhülse nur von Seiten der militärischen Vorgesetzten derjenigen, über welche sie sich beklagen, verlangen. Wir dürfen daher annehmen, daß der Bundeskanzler sich gar nicht in der Lage gefühlt hat, über die Opportunität eines

einzelnen falles, beispielsweise des Jacobyschen, amtlich seine Meinung zu sagen, sondern daß derselbe nur seine Unsicht über die theoretische frage ausgesprochen hat, ob während des Krieges und im Interesse der Kriegführung die Derhaftung einzelner Personen, deren Chätigkeit nach dem Ermessen der Militärgewalt der eignen Kriegführung schädlich, dem feinde nützlich ist, vorübergehend gestattet sei.

In diefer Allgemeinheit gestellt, wird die frage von praktifchen Politifern und Soldaten ichwerlich verneint werden konnen, wenn fie auch theoretisch und juriftisch gleich allen Materien des Kriegsrechts ihre vielfachen Bedenken bat. Die concrete frage aber, ob dieses Kriegsrecht der Staatsgewalt, wenn fie es besitzt, gerade gegen Jacoby zur Unwendung zu bringen war, liegt ebenso aukerhalb der ministeriellen Competenz, wie etwa die frage, ob es nothwendig oder zweckmäßig, bei einer im Inlande gelieferten Schlacht ein bestimmtes Dorf in Brand ju ftecken oder fünfzig Meilen vom Schlachtfelde einen Drivatmann zu interniren, von welchem man Begunftigung des feindes befürchtet, ohne daß er deffen juriftisch überführt werden konnte. In welcher Weise ein militarischer Befehlshaber für eine etwa nach Meinung der Betheiligten irrthumliche, übereilte oder ungerechte Lösung diefer frage verantwortlich gemacht werden fann, liegt außerhalb der gegenwärtigen Befprechung, in welcher wir nur darzuthun bemüht maren, daß die staatsrechtlichen Attributionen der Minister ihnen eine unmittelbar einareifende Autorität über folche fälle nicht gewähren".

freitag, den 21. October. Diesen Morgen nach acht Uhr hörte man Schießen aus grobem Geschütz, welches lebhafter als sonst war und länger als gewöhnlich anhielt. Man ließs sich dadurch nicht stören. Derschiedene Urtikel wurden fertig, darunter einer über den Abzug des Auntius und der übrigen

Diplomaten aus Paris. Beim frühftüd wollte Keudell wiffen, die franzosen hätten die Porzellanfabrik im benachbarten Sevres zusammengeschossen. Hatseld erzählte, daß seine Schwiegermutter eine Umerikanerin, die in Paris zurückgeblieben, ihm über die Ponies, von denen er wiederholt zu uns gesprochen, günstige Nachrichten mitgetheilt habe. Sie wären allerliebst fett. Ob sie die wohl essen sollten? Er wollte antworten, in Gottes Namen, nur behalte er sich vor, den Preis für die Chiere bei der Friedensabrechnung der französsischen Regierung zu liquidiren.

Ingwischen batten die Kanonen draufen fortgedonnert. und zwischen ein und zwei Uhr mar es, als ob man fich in den Behölzen drüben im Norden der Stadt herumschöffe. Das feuer murde beftiger. Die Kanonenschuffe fielen Knall auf Knall, auch Mitrailleufen lieken fich boren. Es mar, als ob fich eine formliche Schlacht entwickelt batte, und als ob fie fich uns näherte. Der Chef ließ fatteln und ritt hinmeg. Uuch wir andern machten uns in der Richtung auf, wo das Gefecht ju toben ichien. Einks über dem Walde, durch den der Weg nach Jardy und Daucreffon führt, fah man die wohlbekannten weißen Granatwölfden aufsteigen und gerfpringen. nangen jagten auf der Strafe bin. Ein Bataillon marfchirte nach dem Schauplate des Creffens ab. Bis nach vier Uhr dauerte der Kampf, dann borte man nur noch einzelne Schuffe von dem großen fort auf dem Mont Dalerien, und gulett schwieg auch dieses. Man erfuhr jett, daß die frangofen uns nicht fo nabe gewesen, als es geschienen: ihr Unsfall batte unsern Stellungen bei La Celle Saint Cloud und Bougival gegolten - Dörfern, von denen das erstere etwa eine, das zweite ungefähr anderthalb Stunden Wegs von Verfailles entfernt find. In der Stadt herrschte mabrend des Macmittags begreiflicherweise unter den Franzosen große Aufregung, und die Gruppen, die vor den Häusern sich gebildet hatten, erwartsten, als der Kärm näher und näher kam, vermuthlich jeden Augenblick unfre Cruppen in voller flucht vor den rothen Hosen daherstiehen zu sehen. Später machten sie lange Gesichter und zuckten mit den Uchseln.

Bei Tische sagte der Chef u. U., daß er entweder heute oder doch einen dieser Tage sein parlamentarisches Jubiläum seiern könne. Dor fünfundzwanzig Jahren um diese Zeit sei er in den Provinziallandtag von Pommern eingetreten. "Ich erinnere mich", so suhr er fort, "daß es da schrecklich langweilig war. Ich hatte da als ersten Gegenstand den übermäßigen Talgverbrauch im Urmenhause zu bearbeiten. Wenn man daran denkt, wie man — ich habe da und später im Vereinigten Landtage doch manche dumme Rede gehört — und (nach einer Pause, lächelnd) gehalten".

Man sprach von der prächtigen Ausstattung der hiesigen Präsectur und davon, daß sie zwei Missionen gekostet. "Damit ist doch keins von unsern Ministerien in Berlin zu vergleichen", bemerkte der Kanzler hierzu, "selbst das Kriegsministerium nicht, das doch eher nach etwas aussieht. Das Handelsministerium mag auch angehen. Aber wir. Selten hat wohl ein Minister so beschränkt gewohnt. Wo wir schlafen, ist ein Raum höchstens noch einmal so groß wie dieser hier, und daraus haben sie drei gemacht, einen leidlich großen für mich, einen kleinen für meine Frau und einen, wo bisher meine Söhne schließen". — "Wenn ich Leute bei mir sehe, muß ich's wie kleine Honoratioren in der Provinz machen, Stühle borgen, Alles ausräumen, sogar mein Arbeitszimmer". — Jemand machte sich über die chinessschete. — "Uch, lassen Sie die doch zustrieden", erwiderte der Chef.

"Wenn die der Staat einmal nicht mehr braucht, kaufe ich sie für Schönhausen. Ich habe viel mit ihr durchgemacht, und dann ist sie in ihrer Urt wirklich schön".

Zwischen halb acht und halb neun Uhr war der Maire der Stadt wieder beim Minister. Später ging ein Urtikel siber das Betragen unseres unhöflichen Wirthes in Ferrieres zur Beförderung nach Deutschland ab. Er lautete:

"In einem Briefe, datirt: Paris, Place de la Madeleine 70, schreibt jemand an die Gräfin Mouftier unter andern Unwahrheiten die folgende: Bei uns verlangten die Preufen fafanen. Rothschild ergahlt mir foeben, daß fie bei ihm welche gehabt batten. Uber fie haben den Rendanten prügeln wollen. meil fie nicht getruffelt gewesen. für jeden, der den foniglichen Baushalt in ferrieres gesehen hat, war der Eindruck ungewöhnlicher Einfacheit desfelben und forafältiafter Schonung alles Rothschildschen Gigenthums in einer Weise vorwiegend, daß fich ihm Vergleichungen über die Behandlung des Befitzes dieses Millionars, der geschütt war durch das Blück, daß der König bei ihm wohnte, mit den nothwendigen Kriegsleiden des ärmeren Mannes aufdranaten. Se. Majestät gestattete in der Auffaffung, daß die königliche Begenwart ihren Schutz verbreite, nicht einmal, daß das Wild in den Parks, einschließlich der fasanen, jagdmäßig beschoffen murde, so lange der fonigliche Aufenthalt dauerte, und Baron Rothschild, früher preufischer Generalconful, der fich, als er noch auf den Sieg frankreichs hoffte, dieses Umtes in wenig höflicher Weise entledigt hatte. hat nicht einmal so viel Lebensart gehabt, sich während der aanzen Unwesenheit des Könias in ferrieres ein einziges Mal nach den Bedürfniffen seines hohen Baftes durch seine Beamten erfundigen ju laffen. Keiner der deutschen Bewohner von ferrieres kann fagen, daß er auch nur mit einem Stud Brot

die Gastlickeit des Eigenthümers genossen habe, dessen Dorbesitzer bekanntlich nach den Berechnungen der Stempelbehörde 1700 Millionen Franken hinterließ. Sollte Baron Rothschild wirklich gegen jemand die in dem Briese verzeichnete lügenhafte Klage ausgesprochen haben, so können wir ihm nur wünschen, daß er nach der königlichen Hoshaltung Einquartierung bekommen möge, die ihm den Unterschied zwischen den bescheidenen Unsprüchen der Hoshaltung und dem Kriegsrechte feindlicher Einquartierungen empsinden lasse, soweit dieß bei einem Erben von 1700 Millionen überhaupt möglich ist".

Sonnabend, den 22. October. Verschiedene Telegramme und Urtikel abgesandt, über den Ausfall des gestrigen Treffens, über Keratrys Sendung nach Madrid u. U.

Der Ungriff der Pariser, mit einigen zwanzig Bataillonen Sinie und Mobilgarden unter dem schützenden feuer des Mont Valerien unternommen, galt vorzüglich dem an der Seine gelegenen Dorfe Bougival, das von unsern Außenposten besetzt war. Dieselben zogen sich auf ihren Rückhalt zurück, und die franzosen bemächtigten sich des Ortes, wurden aber bald nachher von der einen Division des fünsten deutschen Urmeecorps angegriffen und wieder hinaus getrieben, wobei sie eine beträchtliche Zahl von Gesangnen und zwei Geschütze in den händen unser Leute ließen. Die Gesangnen, etwa hundert an der Zahl, sind heute durch die Stadt gebracht worden, wobei es zu Unordnungen gekommen sein soll, sodaß die gelben Dragoner, wie es heißt, sich genöthigt gesehen haben, auf die sich ungestüm herandrängende Menge mit klacher Klinge einzuhauen.

Wenn der Chef gestern Abend sagte, es sollte unsrerseits nicht gelitten werden, wenn sich bei Gelegenheit von Treffen auf den Strafen Gruppen von Leuten bildeten, die Bewohner sollten aufgefordert werden, in solchen Fällen in ihren häusern zu bleiben, und die Patrouillen müßten angewiesen sein, auf Zuwiderhandelnde sofort zu schießen, so ist das nun erfüllt. Heute machte der Commandant von Versailles, von Voigts-Rhetz bekannt, daß nach dem Alarmsignal alle Einwohner der Stadt sich ohne Verzug nach Hause zu begeben haben, und daß den Cruppen Befehl ertheilt worden ist, gegen Ungehorsame von ihren Schuswaffen Gebrauch zu machen.

Der Parifer Polizeipräfect Keratry ist in Madrid erschienen, um dem General Prim zwei verschiedene Vorschläge zu unterbreiten, deren erster ein Offensiv- und Defensivbündniß zwischen Frankreich und Spanien ist, kraft dessen letzteres dem ersteren eine Urmee von 50,000 Mann zu Hülfe zu schieden hätte. Der Zweck wäre gemeinschaftliche Vertheidigung der Interessen der Völker lateinischer Race gegen die Allmacht der germanischen. Als Prim diesen seltsamen Gedanken abgelehnt (seltsam; denn eine Unterstützung Frankreichs durch Spanien, dem jenes vor drei Monaten in anmaßenoster Weise seinen Willen ausgenöthigt, wäre doch eine Selbstverleugnung und ein Verkennen des klaren eigenen Interesses ohne Gleichen gewesen), hat der französsische Unterhändler das Verlangen gestellt, Spanien möge dann wenigstens durch Decret die Wassenaussiuhr nach Frankreich freigeben. Über auch darauf ist Prim nicht eingegangen.

Dor Cische machte ich mit Bucher eine Sahrt durch den Wald der fausses Reposes nach dem zwischen Sevres und Saint Cloud anmuthig gelegnen Städtchen Ville d'Avray, um die Dilla Stern zu besuchen, wo man eine gute Aussicht auf Paris haben sollte. Die dort stehende Schildwache ließ uns nicht ein; indeß fanden wir auf der andern Seite des Chales am Rande eines Parkes einen strohgedeckten Pavillon, der unserer Absicht genügte. Mit bloßem Auge schon sah man hier im gelblichen

Ubendlicht über den Vorstädten von Paris einen großen Cheil der Stadt selbst mit der weißen geraden Linie der Enceinte, den Invalidendom mit seinen goldnen Reisen, die Notredame-Kirche mit ihren stumpfen Chürmen, die Kuppel des Pantheon und ganz zur Rechten Val de Grace. Während wir das Bild betrachteten, ging ein Eisenbahnzug dampfend über den Viaduct bei den Wöllen.

Auf der Hinfahrt nach Ville d'Avray sah ich Bennigsen die Aue de Provence herabkommen, und als wir zurückkehrten, hatte er für den Chef seine Karte abgegeben. Der Letztere speiste heute von vier Uhr an beim Könige, erschien aber dann noch auf eine halbe Stunde bei uns zum Essen. Man sprach davon, daß Metz sich wahrscheinlich noch im Laufe der nächsten Woche ergeben werde. Es herrschte arge Hungersnoth in der Stadt und namentlich auch Mangel an Salz. "Die Ueberläuser", so erzählte der Minister, "essen es lösselweise, um ihrem Blute wieder den nöthigen Vorrath davon zuzusühren". Der Prinz friedrich Karl will, wenn ich recht verstand, eine Kapitulation auf die Bedingungen von Sedan und Coul hin, der Kanzler ist aus politischen Gründen sür mildere Behandlung der Garnison, der König scheint zwischen beiden noch zu schwanken.

Dem Maire von Versailles hat der Chef gestern gesagt: "Keine Wahlen, kein friede. Aber die Herren in Paris wollen davon nichts hören. Die amerikanischen Generale, die deswegen drin waren, sagten mir, 's wäre nichts mit ihnen anzufangen. Aur Crochu hätte gesagt, sie wären noch nicht so weit, um unterhandeln zu müssen, die Undern hätten davon überhaupt nichts wissen wollen, nicht einmal von einer Befragung des Landes". — "Ich sagte ihm schließlich, es werde uns nichts übrig bleiben, als uns mit Napoleon zu verständigen und ihnen den wieder aufzunöthigen. Er meinte, das würden wir

nicht thun, das mare die arafte Beleidigung. 3ch ermiderte ihm, es lace ja aber im Intereffe des Siegers, den Beffegten einer Gewalt zu überlaffen, die fich nur auf die Soldaten ftuten könnte: denn dann würde man nicht an auswärtige Kriege denken können. 3ch rieth ihm ichlieflich, fich nicht dem Irrthum ju überlaffen, Napoleon habe feine Wurzeln im Sande. babe die Urmee für fich. Bover babe mit mir im Namen des Und wie weit die Wurgeln Kaifers Mapoleon verhandelt. gingen, die das jetige Parifer Gonvernement im Sande hatte, mare noch zu untersuchen. Auf dem platten Sande theilten fdwerlich Diele die Meinung, daß man nicht an frieden denten durfe. - Er tam dann mit feinen Bedanken wegen eines friedens heraus: Schleifung ihrer und Schleifung unfrer festungen, beiderseitige Entwaffnung nach der Zahl der Bevölkerung n. dal. Die Leute haben wirklich, wie ich ihm gu Unfang fagte, noch feine genügende Vorstellung von dem, was der Krieg ift".

Der "Nouvelliste" wird, da er jetzt die einzige Zeitungsnahrung der Versailler ist und ihnen verständigerweise nicht zu viel zumuthet, von den Leuten hier nicht verschmäht. L. berichtete, daß die Zahl der verkauften Exemplare verschieden ausfalle, von einigen Nummern habe er gar nichts, von andern 20 bis 50, von der vorletzten 150 Exemplare in den Händen behalten. Doch habe seine Wochenrechnung bis jetzt noch keinen Schaden ergeben.

Ubends einen Urtikel geschrieben, der den Gedanken ausführt: die erste Bedingung, welche der Bundeskanzler den verschiedenen Parteien gestellt habe, die mit ihm über den frieden unterhandeln gewollt, sei die Wahl einer Vertretung des Willens frankreichs gewesen. Un die Abgesandten der republikanischen, der imperaliftischen und noch einer dritten Partei habe er dasselbe Vers

langen gestellt. Er wolle eine folche Befragung des Volkes auf jede mögliche Weise erleichtern. Die Regierungsform sei uns völlig gleichgültig. Aur eine wirkliche von der Nation anerkannte Regierung müßten wir vor uns haben.

Sonntag, den 23. October. Der "Nouvellifte" wird diefer Cage folgenden Bedanken ein frangofisches Bewand angiehen: In frankreich begegnet man heutzutage ohne Aufhören Dingen, welche den gefunden Menschenverstand und zugleich dem sittlichen Befühle ins Besicht schlagen. Chemaliae papftliche Zuaven und zwar nicht blos folde, die ihrer Nationalität nach frangofen find, werden ohne Weiteres Soldaten einer Republik, die von Voltairianern regiert wird. Garibaldi stellt sich in Cours ein und träat, wie er sich ausdrückt, das, was von ihm noch übrig ift, frankreich zum Dienste an. Er hat vermutblich nicht veraeffen, daß diefes franfreich vor zwanzia Jahren die römische Republit mit Waffengewalt gertrummerte, und er mußte noch frischer im Bedachtniß die Wunder haben, die sich bei Mentana begaben. Er muß sich deutlich des Umstandes erinnern, daß feine eigne Geburtsstadt Nizza durch diefes felbe frankreich dem italienischen Daterlande geraubt worden ift, und daß nur der Belagerungszuftand fie in diefem Ungenblicke abbalt, fich der frangofischen Berrschaft zu entziehen.

Mittags um ein Uhr machten die württembergischen Minister Mittnacht und Suctow dem Kanzler ihren Besuch.

Wiederholt schon hatte ich in den Nachmittagsstunden Soldaten aus den Cazarethen auf den Kirchhof bringen sehen, vorgestern drei, gestern zwei auf einmal. Heute kam ein langer Zug vom Schloffe her über den Place d'Urmes und in die Rue Hoch hinein. Es waren fünf Bahren, auf der ersten unter einem schwarzen Leichentuch ein Offizier vom 47. Regiment, auf den andern, bedeckt mit weißen Caken, gemeine

Soldaren. Ein rorangebendes Munitdor blies einen Choral, dann folgte das dumpfe Wirbeln der Erommeln. Ilud ein Geinlicher war dabei. Die Frangolen zogen beim Porübergeben der Sarge Mügen und Gute — eine icone Sitte.

Bei Cifde machte Delbrud darauf aufmertfam, daß die preukischen Beamten bier febr bald, nachdem fie angeftellt find. das Bedürfnig empfinden, allen Ernftes nich den ibrer Unfficht anvertrauten Dingen ju widmen, das Befte der ibnen untergebnen Ginwohner mabraunehmen und auch dann fur Ordnung in den ibnen jugewiesenen Kreifen ju forgen, wenn es fich nicht um unfer Intereffe bandelt. So fei 3. B. Brauditich auffer fich über den in den bieffaen Waldern aang ungescheut verübten Golgdiebnabl und wolle ju Bunften der frangofischen forstverwaltung fraftig gegen das Unwesen einschreiten. ferner erfuhr man, daß aus Baden in diefen Cagen freydorff. Jolly und ein Dritter gu erwarten feien, deffen 27ame mir ent= fallen ift, und von dem man auf Ufedom zu reden fam. - - -Uls Delbrud ermabnte, daß Baiern bei den vorläufigen Derhandlungen über eine neue Organisation Deutschlands Unspruch auf eine Urt Mitvertretung des Bundesstaats im Auslande erhoben habe, die man fich fo vorftelle, daß, wenn der preußische oder vielmehr der deutsche Besandte oder Botschafter abwesend fei, der baierische die Beschäfte fortführe, sagte der Chef: "Nein, alles Undere, aber das geht wirklich nicht; denn es kommt doch nicht auf den Befandten an, sondern auf die Instructionen, die er bekommt, und da hätten wir zwei Minister des Auswärtigen für Deutschland", mas er dann weiter ausführte und mit Beispielen belegte.

Montag, 24. October. In einem Celegramm aus England, das für das Schloß Wilhelmshöhe bestimmt ist, heißt es u. 21.: "Much time will be lost, I am afraid". Dazu hat

der Chef am Rande mit Bleistift bemerkt: "Is lost". - 3ch schicke eine Notiz über die in Rochefort erfolgte Ermordung des Kapitans Zielke vom deutschen Schiffe "flora" zur Beforderung in englische Zeitungen ab. — Uns Marfeille treffen eigenthumliche Nachrichten ein. Die Rothen icheinen dort die Oberhand zu haben. Esquiros, der dort refidirende Prafect der Rhonemundungen, gebort diefer Spielart der frangofischen Republikaner an. Er hat die "Gazette du Midi" unterdrückt, weil die Klubs feiner Partei behauptet, das Blatt begunftige die Kandidatur des Grafen von Chambord, deffen Oroclamation es abgedruckt hat. Er hat ferner die Jesuiten ausgewiesen. Ein Decret Bambettas hat den Prafecten darauf für abgesetzt erflärt, und die Magregeln gegen jene Zeitung sowie gegen die Jesuiten aufgehoben. Esquiros aber hat fich, auf die Urbeiter aestütt, an diese Befehle der Regierungsdelegation in Cours nicht gefehrt, er behauptet feinen Doften, und die Bagette du Midi bleibt unterdrückt, die Gesellschaft Jesu ausgewiesen. Ebenso wenig ift die Derfügung Bambettas, welche die neben der Marfeiller Nationalgarde bestehende, aus den Reihen der rothen Republifaner refrutirte Burgergarde auflöfte, beachtet worden. Der Chef außerte in Bezug hierauf: "Na, jett icheint' der Burgerfrieg dort in Bang zu fommen, und es ift möglich, daß es bald eine Republik des Südens giebt". 3ch verarbeitete diese Nachrichten zu einigen im Sinne dieser Gloffe gehaltenen Urtifeln.

Gegen vier Uhr stellte sich beim Kanzler ein Herr Gauthier ein, der von Chiselhurst kommt. — — Wir haben heute Graf Waldersee bei Cische, während der Chef beim Könige speist. Ubends zwischen sieben und acht Uhr heißt es, in Paris müsse eine große Feuersbrunst ausgebrochen sein, der ganze nördliche Himmel sei mit rothem Schein übergossen, und in der Chat

sehe ich, daß es über den Gehölzen im Norden der Stadt wie der Abglanz eines ungeheuren Brandes flammt. Indeß erweist sichs allmählich, daß wir uns getäuscht haben. Die Röthe gewinnt Gestalt, säulenartige Strahlen schießen aus ihr hervor, und wir werden inne, daß die Erscheinung ein Nordlicht ist, welches prachtvoll über den Horizont herauswächst. Wir werden infolge dessen bald Winter und trockne Kälte haben.

Dienstaa, den 25. October. Bute Madrichten eingetroffen und weiter befordert. Beftern hat die festung Schlettstadt kapitulirt, und Cags vorher ift General Wittich mit der 22. Division in Chartres einaerückt. Unter den Reften der frangöfischen Loire-Urmee herrscht nach einem Briefe aus Cours Baufig find die fälle, wo betruntene aroke Zuchtlosiakeit. Soldaten ihren Offizieren den Behorfam verweigern und fie der Unfähigkeit und des Verraths beschuldigen. Die Uebergabe von Met wird morgen oder übermorgen ftattfinden, und Cheile der dort bisher festgehaltnen deutschen Urmee konnen ichon in acht Cagen die im Bebiet der Loire fampfenden Truppen verftarten. Diefen Morgen außerte der Chef in Bezug auf die Nachricht des "Pays", nach welcher von dritthalb Milliarden Kriegskostenentschädigung die Rede mare: "Unfinn! 3ch werde ihnen viel mehr abfordern".

Während des Diners kam man heute, ich weiß nicht mehr, wie, auf Wilhelm Cell zu sprechen, und der Minister bekannte, daß er den schon als Knabe nicht habe leiden können, und zwar erstens, weil er auf seinen Sohn geschossen, dann weil er Geßler auf meuchlerische Weise getödtet habe. "Natürlicher und nobler wäre es nach meinen Begriffen gewesen", setze er hinzu, "wenn er, statt auf den Jungen abzudrücken, — den doch der beste Schütze statt des Upsels tressen konnte — wenn er da lieber gleich den Landvogt erschossen hätte. Das wäre gerechter Sorn

über eine grausame Zumuthung gewesen. Das Verstecken und Auflauern gefällt mir nicht, das paßt sich nicht für Helden nicht einmal für Franctireurs".

Der "Nouvelliste" wird täglich in zwei Exemplaren an mehrere Schen der Stadt angeschlagen, und wenn die Cente, die ihn da in Gruppen lesen, beim Dorübergehen von Deutschen auch Kritiken wie "Mensonge"! oder "Impossible"! verlauten lassen, so lesen sie ihn doch. Heute hat Einer auf das Exemplar in der Nähe der Präfectur "blague" geschrieben, aber Stiebers Geister oder andere Wächter der Wahrheit hatten ihn — es war ein Handwerksgesell — dabei ertappt, und es heißt, daß er nach Deutschland abgeführt werden soll.

In Bougival hat, wie man beim frühftück erzählt, bei dem neulichen Ausfall ein Seitenstück zu der Cragodie von Bazeilles gespielt. Uls unsere Dorposten das Dorf verließen, haben mehrere Einwohner desfelben gemeint, die deutschen Truppen an diefer Stelle dächten fammtlich das feld zu raumen. Sie haben es darauf für ihre patriotische Pflicht gehalten, mit Windbüchsen auf eine Ubtheilung Soldaten zu ichiefen, welche die fahne des 46. Regiments umgaben. Uber die Strafe folgte diesem verrätherischen Gebahren auf dem fuße. Unsre Cente frürzten fich in die Baufer, aus denen die Schuffe gefallen waren, und verhafteten 19 Bauern, die den andern Cag vor ein Kriegsgericht gestellt wurden. Bestern hat man, wie es beift, die Schuldigen unter ihnen erschoffen. Die Gemeinde muß eine außerordentliche Contribution von fünfzigtausend franken gablen. Die Banfer, aus denen geschoffen worden, find niederaebrannt worden, und fammtliche Einwohner follen veranlakt worden sein, das Dorf zu räumen.

Mittwoch, den 26. October. Früh Granvilles Depesche für den König übersetzt und später einen Unszug für die Presse Busch, Graf Bismard und seine Ceute. I. 5. Aust. 19 daraus gemacht. Denfelben mit der Bemerkung begleitet, daß wir den franzosen bereits zweimal, durch favre und am 9. October durch Burnside, einen Waffenstillstand zu günstigen Bedingungen angeboten, daß sie ihn aber nicht gewollt, weil wir ihn gewollt hätten. Dann nach Condon telegraphirt, daß Chiers freies Geleit zur Reise in unser Hauptquartier und Erlaubniß, von da nach Paris zu gehen, erhalten. Ferner, daß der Graf von Chambord mit dem Grafen von Paris in Coppet eine Zusammenkunft gehabt.

Nachmittags, als der Chef ausgeritten, mit Bl., einem Engländer, der für den "Inverneß-Courier", und einem Umerikaner, der für ein Blatt in Chicago Kriegsberichte schreibt, nach der ferme unter dem Schlosse von Beauregard gefahren, um H. zu besuchen, der, von seiner bei Wörth empfangnen Wunde genesen, seit einigen Tagen wieder bei seinem Regiment — dem 46. — eingetrossen ist. Wir treffen da eine Unzahl von Ofstzieren, nette, liebe Leute, mit denen man rasch bekannt wird und gern verkehrt. Bl. fährt inzwischen mit dem Premierleutnant v. H. nach Bougival — — und da sie von dort später, als sie versprochen, zurücksehren, versäume ich darüber das Diner zu Hause, was der Chef nicht gern sieht. Er hat indeß über Tische nur gestagt, "wo das Büschen sei", und als er später vom König zurückgesehrt, sich nochmals erkundigt, ob ich noch nicht wieder da, und dabei die Besorgniß geäußert, die Posten könnten auf mich schießen.

Abends noch einen Auffatz gemacht, der nachstehenden Gedankengang verfolgt. Es verlautet, daß die Wiener Diplomatie neuerdings Schritte gethan hat, um die Deutschen zu bewegen, den Franzosen einen Waffenstillstand zu gewähren. Es fällt uns schwer, an dieses Gerücht zu glauben. Ein Waffenstillstand würde gegenwärtig nur den Franzosen zu Gute kommen, ihre Widerstandskraft verstärken, uns vielleicht die Erreichung der als nothwendig erkannten Friedens-

bedingungen erschweren. Sollte Besterreich mit ienem Schritte diesen Zweck im Muge haben? folgende Betrachtungen liegen doch fehr nahe. Wenn man uns in Wien die früchte unfrer Siege verfümmert, wenn man uns die fichere Grenze im Weften, die wir erftreben, nicht gewinnen laft, fo fann ein neuer Krieg gegen frankreich oder vielmehr die fortsekung des unterbrochenen nicht ausbleiben. Wo die frangosen dann ihren Bundesgenoffen fuchen und mahrscheinlich finden würden, liegt deutlich auf der Band. Uber ebenso flar ift mobl. daß Deutschland in diesem falle nicht warten würde, bis frankreich fich aus dem Chaos wieder herausgeholfen hätte, in welchem ein Abbruch des gegenwärtigen Krieges es laffen wurde. Deutschland mufte und murde vorher diefen gufunftigen Bundesgenoffen frankreichs vornehmen und unschädlich zu machen suchen, und derfelbe murde, ifolirt daftebend, die Schuld bezahlen muffen, die er dadurch, daß er uns unfern Zweck jett nicht erreichen laffen, auf fich geladen hätte. - -

Donnerstag, den 27. October. Die Kapitulation von Met wird wahrscheinlich noch im Caufe des heutigen Tages unterzeichnet werden. Die ganze dortige Urmee mit Einschluß der Offiziere aller Grade geht in die Gefangenschaft nach Deutschland, wohin wir dann mit Ausnahme von etwa 60,000 Mann das gesammte Heer des kaiserlichen Frankreich versetzt haben werden. Früh telegraphirt, daß man bei unsern Truppen vor Paris beobachtet, wie vom Montmartre auf die Vorstadt Villette mit Kanonen geschossen worden, auch hätte man in den Straßen stundenlang Gewehrseuer gehört. Vielleicht ein Ausstand der Radikalen? Dann einen zweiten Aufsatz über die Einmischung Beusts in unsern Handel mit Frankreich geschrieben. — — Abends erzählt Hatzeld, daß er heute bei den Vorposten draußen gewesen, wo eine Anzahl amerikanischer Familien aus Paris angekommen seien, die sich entschlossen, der belagerten Stadt, in

der es ungemüthlich zu werden anfange, den Rücken zu kehren. Es ist ein Dutzend Wagen mit weißen fahnen gewesen, und die Leute haben den Weg über Villejuif genommen. Unch die Mitglieder der portugiesischen Gesandtschaft haben jetzt Paris verlassen, um sich nach Cours zu begeben.

freitag, den 28. October. Im Laufe des Nachmittags ichictte Moltte dem Chef ein Telegramm mit der Meldung, daß die Kavitulation von Met beute um 12 Uhr 45 Minuten unterzeichnet worden. Die dadurch in Befangenschaft gerathene frangöfische Urmee gablt Alles in Allem 173.000 Mann, worunter 16,000 Kranke und Berwundete. Bei Cifche find von Bennigsen, friedenthal und von Blankenburg, letterer ein Jugendfreund des Chefs, gugegen. Don den gu Met in Befangenichaft gerathenen frangofischen Offigieren und deren bevorstehender Ubführung nach Deutschland tommt das Gespräch auf den Beneral Ducrot und deffen schmähliche flucht aus Pont à Mouffon. "Ja", fagte der Minifter, "der hat mir einen langen Brief geschrieben, in welchem er mir auseinandersett, daß die Vorwürfe, die wir ihm wegen feines wortbrüchigen Entweichens gemacht, unbegründet feien; ich habe dadurch aber feine wesentlich andere Meinung gewonnen". Er ergablte dann, daß neulich "ein Unterhändler von Gambetta" bei ihm gemefen fei, der ihn gegen das Ende feiner Befprechung gefragt habe, "ob wir die Republik anerkennen würden. — 3ch erwiderte ihm: Ohne Zweifel und Bedenken. Nicht nur die Republik, fondern, wenn Sie wollen, auch eine Dynastie Gambetta; nur muß fie uns einen vortheilhaften und fichern frieden verschaffen". - "Und in der Chat, jede Dynastie, ob Bleichröder oder Rothschild", fette er hingu, worauf die letteren beiden Berren für eine Weile Begenftand des Gefprachs murden. - -

Abends kommt E., wie gewöhnlich, um sich Informationen zu holen. Ich höre von ihm, daß der Legationsrath Samwer,

einst Premier des "Herzogs friedrich VIII.", seinem damaligen und seinem jetzigen Herrn hierher gefolgt ist, und sich schon seit einiger Zeit hier aushält, wo er Zeitungscorrespondenten mit Nachrichten versieht. Der "Nouvelliste" soll eingehen und an seine Stelle ein Blatt in größerem format treten, welches den Citel: "Moniteur Officiel de la Seine et Oise" führen und auf Rechnung der Regierung erscheinen wird.

Sonnabend, den 29. October. Bei der Umwandlung des "Nouvelliste" in einen "Moniteur Officiel" scheinen gewisse Derhältnisse nicht recht festgestellt worden zu sein, oder es ist eine Intrigue im Werke. Heute früh, während ich arbeite, schickt mir ein Herr Theodore A., "collaborateur du Moniteur Officiel de la Seine et Oise" seine Karte herein, und der Karte folgt ein junger Mensch, der vom Präsecten an mich geschickt sein und "Totizen zu Leitartikeln" von mir haben will. Ich bemerke ihm, daß L. zu dem Zwecke genüge, der ja wohl bei dem Blatte bleibe, und daß ich mit ihm nur auf Besehl des Bundeskanzlers verstehren werde. Er fragt, ob er dem Präsecten sagen solle, er möge darüber mit Graf Bismarck sprechen. Ich erwidere, das müsse der Präsect selber wissen, ich ließe ihm nichts sagen.

Beim frühstück will Saint Blanquart wissen, daß Chiers morgen bei uns eintreffen werde, und Bölsing äußert später, daß schon friedenspräliminarien in der Luft schweben, was wir so lange bezweiseln wollen, bis der Chef dergleichen gute Dinge andeutet. Man hört auch, daß Moltke Graf geworden ist, und daß der König den Kronprinzen und seinen Nessen, den Bezwinger von Metz, zu feldmarschällen ernannt hat.

Bei Cische fragte der Chef, als wir die Suppe in Angriff genommen hatten, ob das nicht Erbswurst wäre, und als ihm das bejaht wurde, lobte er sie als ganz vorzüglich, worin ihm Delbrück beipstichtete. Dann war von dem großen Erfolge in Metz die Rede. "Das verdoppelt die Zahl unstrer Gefangnen geradezu", fagte der Minifter. "Nein, es ift mehr. Wir haben jett das Beer, das Napoleon in der Zeit von Weifenburg, Wörth und Saarbrücken auf den Beinen hatte, mit Ausnahme derer, die wir getodtet haben, in Deutschland. Was fie noch haben, die frangosen, ift nachträglich ans Algier und Rom geholt und neu ausgehoben. Und kommt Binor mit einigen taufend Mann bingu, der fich vor Sedan noch davon gemacht hat. Ihre Benerale find ebenfalls fast alle gefangen". fprach dann davon, daß Mapoleon gebeten, ihm die in Met eingeschloffen gewesenen Marschälle Bazaine, Leboenf und Canrobert nach Schloß Wilhelmshöhe zu fenden. "Giebt eine Whistpartie", fagte er. "Ich habe nichts dagegen und werde es dem Konia empfehlen". Dann außerte er, es geschähen jett fo viele sonderbare Dinge, an die vorher fein Mensch batte denken können, daß man die wunderbarften für möglich halten könnte. "Unter Underm könnte es fic wohl machen, daß wir den deutschen Reichstag in Versailles abhielten, während Napoleon in Caffel das Corps legislativ und den Senat zu einer Berathung über den frieden versammelte. Er hat die Ueberzeugung, gegen die fich nicht viel einwenden läßt, daß die alte Sandesvertretung noch zu Recht bestehe, und daß er fie berufen könne, wohin er wolle - freilich wohl nur in frankreich. Ueber Caffel wird fich ftreiten laffen". Er bemerkte dann, daß er die Reprafen= tanten der Parteien, "mit denen fich reden laffe", friedenthal, Bennigsen und Blankenburg, hierher berufen habe, um ihre Meinung über ein Cagen unferes Parlaments in Derfailles gu "Don der fortschrittspartei mufte ich absehen; die wollen nur, was nicht möglich ift", fuhr er fort. "Sie find wie die Ruffen, die auch im Winter Kirschen effen und im Sommer Auftern haben wollen. Wenn ein Ruffe in einen Saden tritt, fo verlangt er: Kaf nie bud, eigentlich: Was nicht ift". Nach dem erften Bericht wird Pring Albrecht, Dater, mit

feinem Udiutanten eingeführt und fett fich zur Rechten des Chefs, um junachft ein Blas Magdeburger Bier (Liebesgabe und recht aut) sowie fpater den Sett mit uns zu trinken. alte herr ist mit seiner Kavallerie als echter preußischer Oring immer tapfer und pflichtgetreu weiter vorgedrungen und bis über Orleans binaus gefommen. Das Befecht bei Chateaudun mare, erzählte er, "ein ichauderhaftes" gemefen. Schlieflich ertheilte er dem Berzog von Meiningen, der ebenfalls keine Befahren und Entbehrungen gescheut, marme Lobsprüche. ---"Darf ich fragen", fagte der Pring, "wie fich die frau Grafin befindet"? - "O, der geht es ganz gut jett, wo es mit dem Sohne wieder beffer fteht. Mur leidet fie immer noch an ihrem grimmigen Baffe gegen die Ballier, die fte fammt und fonders todt geschoffen und gestochen feben möchte, bis auf die gang fleinen Kinder, die doch nichts dafür konnten, daß fie fo icheußliche Eltern hatten". Er fprach dann vom Buftande des Grafen Berbert, deffen Wunde am Oberschenkel fich Unfangs gut angelaffen habe, dann aber recht schlimm geworden fei, sodaf der Urgt vermuthet habe, die Kugel habe eine giftige Substang entwickelt.

Abends wurde im Bureau davon gesprochen, daß eine Unzahl Exemplare von Aummer 13 des "Nouvelliste", von Abeken bestellt, nach Paris hineingebracht werden soll, "damit sie dort die Kapitulation von Metz schwarz auf Weiß haben".





## Zehntes Kapitel.

Chiers und die erften Waffenftillftandsverhandlungen in Versailles.



ls ich am 30. October früh einen Gang über die Uvenue de Saint Cloud machte, begegnete ich Bennigfen, der an diefem Cage mit Blankenburg die Heimreife antreten wollte. Er äußerte auf

meine frage, wie weit man daheim mit der deutschen Einigung gekommen sei, es stände gut damit, in Baiern werde eigentlich nur noch an der besondern Stellung des Militärs sestgehalten, die Stimmung der Mehrzahl des Volkes sei, wie sie zu wünschen gewesen. Als ich wieder nach Hause kam — etwas nach zehn Uhr — hörte ich von Engel, daß Chiers kurz vorher dagewesen, aber gleich wieder gegangen sei. Man sagte später, er sei von Cours gekommen und habe sich nur ein Sausconduit zum Passiren unser Linien geholt; denn er wolle nach Paris hinein. Während des Frühstücks erzählte Hatzeld, der mit ihm im Hôtel des Reservoirs deseunirt und ihn dann in den Wagen gebracht hatte, welcher ihn in Begleitung des Leutnants von Winterfeldt zu den französischen Dorposten bringen sollte, daß Chiers "immer noch der geistreiche, amusante alte Herr wie früher, aber windelweich" sei. Er hatte ihn bei uns im Hause zuerst ent-

deckt und ihm gesagt, daß der Chef eben aufstünde. Dann hatte er ihn unten in den Salon geführt und den Minister von seiner Unkunft benachrichtigt, der sich rasch zurecht gemacht habe und bald nachher heruntergekommen sei. Sie hatten sich aber nur ein paar Minuten mit einander unterhalten, und zwar unter vier Augen; dann hatte der Chef Hatzseld gerusen und ihm den Austrag gegeben, die nöthigen Dorbereitungen zur Beförderung des Besuchs nach Paris zu tressen. Später hatte er ihm mitgetheilt, daß Chiers ihm gleich nach der Begrüßung gesagt, er sei nicht gekommen, um mit ihm zu sprechen. "Was ich ganz natürlich sinde", meinte Hatzseld, "da Chiers zwar gern den Frieden mit uns abschlösse — schon weil es dann der Friede des Berrn Chiers wäre — er ist nämlich ungeheuer ehrgeizig — aber doch nicht weiß, was die in Paris dazu sagen würden".

Der Chef war ingwischen mit feinem Better gu der Beerschau geritten, die der König diesen Morgen über 9000 Mann Bardelandwehr abgehalten. Während wir noch frühstückten, kam er herein und brachte einen kleinen runden Berrn mit alattrafirtem Beficht und ichwarzaestreifter Weste mit, von dem man dann hörte, er fei der fachfische Minifter von friesen. Derselbe speifte mit uns, und da auch Delbrud zugegen mar, fo hatten wir die Ehre, mit drei Miniftern bei Cifche ju fiten. Der Chef fprach zuerft von der heute eingetroffnen Sandwehr und erwähnte, daß es große breitschulterige Bestalten gewesen, die den Derfaillern imponirt haben murden. "So eine Compagniefront", fagte er, "ift doch wenigstens fünf fuß breiter als eine frangofische - besonders bei der vommerschen Sandwehr". - Dann wendete er fich zu hatfeld und fragte: "Sie haben doch gegen Chiers nichts von Metz erwähnt"? -"Nein, er fagte auch nichts davon, obwohl er's ohne Zweifel weiß". - "Gewiß weiß er's, aber ich habe mit ihm auch nichts davon gesprochen". Hatfeld bemerkte dann nochmals, daß Chiers sehr charmant gewesen, daß er aber auch von seiner alten Eitelkeit und Selbstgefälligkeit nichts eingebüst. Er habe ihm 3. B. erzählt, daß er vor einigen Cagen einen Bauer getroffen, den er gestragt, ob er den Frieden wünsche. — Ja wohl, sehr. — Ob er wisse, wer er sei? — Nein. — Nun, er sei Monsieur Chiers; ob er den nicht kenne? Der Bauer habe auch darauf mit Nein geantwortet. Da sei ein Nachbar hinzu gekommen, und als der Gevatter vom Lande sich bei dem erkundigt, wer der Herr Chiers sei, habe der gesagt, es sei wohl Einer aus der Kammer. "Offenbar ärgerte sich Chiers darüber, daß man nicht mehr von ihm wußte", setze Hatfeld hinzu.").

Excellenz friesen hatte ein hübsches Beispiel von der unvorsichtigen haft der gestächteten Versailler und von der Ehrlichkeit der deutschen Soldaten zu berichten. Er habe, so erzählte er, heute in seinem Quartier, wo doch gewiß schon drei

\*) Ein charafteristisches und ergögliches Seitenstäd hierzu wurde mir von einem verehrten Freunde nach dem Druck der 4. Auflage dieses Buches erzählt. Ich beeile mich, es als einen Beweis, daß nicht nur französische, sondern auch andere Parlamentsgrößen, und nicht blos Ceute wie Chiers, sondern erheblich weniger bedeutende ein fark ausgeprägtes Selbstgefühl bestigen und deshalb höchlich erstaunt sein können, wenn das Volk von ihren Verdiensten keine Rotiz genommen hat, mit den eignen Worten des Berichterstatters getreu hinzugsspiegen.

"Da war ich neulich in einer hiesigen Jamilie (B. in B.) eingeladen zu einem kleinen Souper von sechs oder acht Personen. Es waren mehrere Absgeordnete darunter, z. B. Bethuspischue, auch Caskerchen. Der sagte: "Da will ich Ihnen einmal was Merkwürchges erzählen. Mache ich vorigen Somnner eine Gebirgsreise in Oberbaiern nit einem Freunde. Da saßen wir eines Abends unter dem Vordach einer Dorsschuher, ruhten uns aus und unterhielten uns mit dem Meister. Im Verlaufe des Gesprächs denkt mein Freund: Willst ihm doch mas eine Freude machen, und so fragt er den Schmied: Wissen Sie wohl, lieber Mann, wen sie da vor sich haben? Womit er auf nich zeigte. — Das weiß ich wirklich nicht, antwortete der Schmied. — Aun, der Casker, 's ist der Casker, sagte ihm mein Freund. — Glauben Sie aber wohl, daß der aute Mann nicht wußte, wer und was der Casker war?"

oder vier Mal Einquartierung gewesen, eine Kommode aufgeschossen, da sei ihm unter allerlei frauenputz, Hauben, Cüchern und Bändern erst eine, dann eine zweite Rolle, jede mit fünfzig Stück Napoleons, in die Hände gefallen. Er habe diese zweitausend franken dem Concierge übergeben wollen, der habe indeß gemeint, er, friesen, möge es doch lieber selbst ausheben. Es ist dann, glaube ich, der zur Verwahrung solcher Funde bestimmten Behörde zugesandt worden.

Der Chef ging jett einen Angenblick hinaus und tam darauf mit einem Etui wieder, in welchem die Goldfeder lag, die ibm ein Oforzheimer Juwelier gur Unterzeichnung des friedens ver-Er fand fie fehr fcon, besonders die fahne. - - -Uls das Kunstwerk, das oben etwa fechs Zoll lang zu beiden Seiten mit kleinen Brillanten, befett mar, herumgegangen und genügend bewundert worden, was es in der Chat verdiente, faate der Kangler gu Delbruck und friefen, indem er die Salonthur aufmachte: "Jest fründe ich den Berren zu Diensten". - "Nun", erwiderte friesen, indem er auf Delbrück blickte, "ich habe mit Ercelleng icon das Betreffende besprochen, indeß -" worauf fie in den Salon aingen. - - Es murde dann wieder von Chiers gesprochen, und hatfeld bemerkte, er wolle in einem oder zwei Cagen wiederkommen, und er habe nicht durch das Thor von Charenton nach Paris geben wollen. - "Weil er denkt, die Kerls da henken ihn auf", fagte Bohlen. "Ich wollte doch, fie thaten's". Uber warum denn nur? fragte man fich im Stillen.

Nachmittags heiterte sich das trüb gewesene Wetter auf, und es war oft blauer Himmel zu sehen. Auf einer der waldigen Höhen über La Celle Seint Cloud sollte man einen guten Ausblick hinüber nach dem fort auf dem Mont Valérien, den "Baldrian" oder "Bullerjan" unser Soldaten, haben, und als der Minister

ausgeritten, beschloffen Bucher und ich, die Stelle zu Wagen aufzusuchen. Unf dem Wege maren jenseits des Dorfes Detit Chesnay an verschiedenen Stellen Derhane angelegt und Schiefescharten in die Parkmanern gebrochen. Rechts von der langgeftreckten Steinwand, welche das But Beguregard einschlieft. befand fich auf hodliegendem felde eine fleine Schange für Befdute. Wo die Strafe weiterhin wieder anfteigt, mar ein Marmplatz mit einem Artilleriepart. Ein Offigier befchrieb uns hier den Weg nach dem Dunkte bei den Dorpoften über La Celle, wo das fort zu feben mar, aber mir verfehlten jenfeits des Schlofparks unter dem Orte die rechte Route, geriethen links in die erften Baufer von Bougival binein und befanden uns nach einer halben Stunde wieder vor dem Geschützvarf. Ein zweiter Berfuch, an die rechte Stelle ju gelangen, gludte nicht beffer, da wir uns diefmal nach rechts bin verirrten. Wir fuhren durch das Dorf La Celle, kamen in ein Behölz mit Kreugwegen und ichlugen bier leider eine faliche Richtung ein. Don den Borvoften, in deren Kette wir jett maren, mufte niemand uns zu rathen, und fo fuhren wir auf aut Bluck weiter, an einem zweiten Alarmplatze vorbei und in ein fleines Waldthal binab, das fich nach der Begend von Malmaison öffnet. Das fort war nirgends zu entdecken, Alles ringsum Wald, Alles ftill, und die Sonne neigte fich dem Untergange zu. Endlich kamen uns von der Chalfohle her auf der hier und da mit Barrifaden verfperrten fandigen Strafe drei berittene Offiziere entgegen, die uns aufforderten, umzufehren, da man uns hier von den Kanonenbooten auf der Seine eine Bombe zuschicken könnte, weshalb es eigentlich nicht gestattet sei, sich mit einem Wagen hier zu zeigen. wiesen uns hierauf den Weg nach Paucreffon, welches wir dann auf tief ausgefahrener Strafe erreichten, und von wo wir durch fconen Buchenwald über Glatigny nach Saufe gelangten. Wir

hatten zwar das fort nicht gesehen, aber einen Cheil des Schauplatzes der Kämpfe am 21. October.

Bei Cische sprach der Chef wieder ausführlich von der Möglichkeit, daß der deutsche Reichstag in Dersailles und das französische Corps legislatif gleichzeitig in Cassel tagen könnte. Delbrück bemerkte, daß der Ständesaal hier für eine so große Dersammlung nicht Raum genug bieten würde. — "Je nun", entgegnete der Kanzler, "da könnte ja der Senat wo anders berathen, in Marburg oder Fritzlar oder in einer ähnlichen Stadt".

Montag, den 31. October machte ich früh einige Urtifel, darunter eine Empfehlung des Bedankens, ein internationales Bericht zur Aburtheilung derer einzusetzen, die gum Kriege gegen uns gedrangt, und einen Binweis auf den französischen Bataillonscommandanten Mus Hermieux, der wie Ducrot ehrenwortsbrüchig aus dem Cazareth entsprungen war und nun steckbrieflich verfolgt murde. Um 12 Uhr erschien Bauthier wieder und hatte eine lange Besprechung mit dem Chef. Beim frühstück erzählte man, daß Caas vorher das Dorf Le Bourget im Often von Paris, das am 28. in die Bande der frangofen gefallen, von uns wieder erfturmt worden fei. Es follte ein icharfes Befecht gemefen fein, und mir hatten dabei über taufend Mann von den Rothhofen zu Befangnen gemacht, aber auch felbit etwa dreihundert Codte und Dermundete, darunter dreifig Offigiere, auf dem Dlate gelaffen. Graf Walderfees Bruder follte unter den Gefallnen fein. Man fprach dann von Chiers, und Batfeld und Delbruck metteten gegen Keudell und Bismarck-Boblen, daß derfelbe bis spätestens zum nächsten Cage Nachts zwölf Uhr wieder in Berfailles eintreffen werde. Die beiden andern Berrn glaubten, man werde ihn frangofischer= feits nicht wieder herauslaffen. Batfeld behielt Recht und aewann die Wette. Beim Chee konnte er berichten, daß er heute in den ersten Abendstunden, als er im Hotel des Reservoirs jemand aufgesucht, erst durch Zufall ersahren, daß der alte Herr wieder angekommen, und dann ihn selbst gesprochen habe. Er hatte ihm erzählt, daß er Cags zuvor von zehn Uhr Abends bis drei Uhr früh mit den Herren von der Provisorischen Regierung verhandelt, um sechs Uhr schon wieder aufgestanden, dann bis nach zwei Uhr allerlei Besuche erledigt und daranf wieder hierhergefahren. Er wünsche morgen mit dem Bundes-kanzler zu conseriren. "Er sing", setzte Hatzseld hinzu, "auch davon an, daß gestern in Paris Unruhen stattgesunden hätten; als ich mir aber darauf ein etwas lebhaftes: So, in der Chat entschlüpfen ließ, brach er sogleich von der Sache ab".

Nach einigen Tagen erfuhr man über diefe Unruhen Näheres. Die Parifer Regenten batten am 30, die Nachricht von der Uebergabe von Met für unwahr erklären laffen und fie Cags nachher eingestanden. Sie hatten ferner bekannt gemacht, daß die neutralen Mächte einen Waffenstillstand vorgeschlagen, womit das Publikum die Unkunft von Chiers in Verbindung gebracht hatte. Alle diese Dinge hatten boses Blut in der Stadt gemacht, und dazu fam noch, daß Le Bourget von uns wieder genommen worden war, und daß das Regierungsorgan diefe Dosition, die den Darisern so viel Menschen gekoftet hatte, jent für nicht nothwendig für die Vertheidigung zu erklären bemüht war. Die hierdurch erzeugte üble Stimmung benutten die führer der Radicalen. In der Mittagsstunde des 31. sammelte sich eine mit Waffen versehene Dolksmenge vor dem Botel de Dille, und gegen zwei Uhr erzwangen die Aufrührer fich den Gingang in das Bebäude, wo fie die Ubsetzung der Regierung vom 4. September und die Proclamirung der Commune versuchten, aber durch tren gebliebne Bataillone der Nationalgarde daran verhindert wurden, was indeß erft nach zehn oder zwölf Stunden gelang.

Kehren wir zum 31. October und nach Dersailles zurück, so erhielt ich am Abend jenes Tages Auftrag, zu bewirken, daß der am 27. im "Staatsanzeiger" abgedruckte Erlaß an Vogel von falkenstein von unsern andern Blättern reproducirt werde. Desgleichen sollte mit der Anlegung einer Sammlung von Zeitungsnachrichten über die schlechte Behandlung der deutschen Gefangnen durch die Franzosen begonnen werden. Endlich wurde ein zweiter Aufsatz gegen die Einmischung Beusts in unsern Streit mit Frankreich in Angriff genommen, der indeß nicht zur Absendung kam, da die Verhältnisse sich inzwischen geändert hatten. Ich lasse den Artikel als bezeichnend für den damaligen Stand der Dinge folgen. Er lautete:

"Wenn beim Ringen zweier Mächte die eine sich offenbar als die schwächere erweist und endlich hart am Unterliegen ist, so muß es ohne Zweisel weniger als Wohlwollen sür beide Cheile wie als Sorge sür den schwächeren Cheil, als deutliche Parteinahme für denselben ausgesaßt werden, wenn eine dritte, bisher neutrale Macht zu einem Waffenstillstande mahnt. Es ist eben ein Waffenstillstand zu Gunsten des im Unterliegen Begriffnen und zu Ungunsten dessen, der die Oberhand erlangt hat. Bemüht diese dritte Macht sich aber noch überdieß, andere Neutrale zu ähnlichem Vorgehen zu bewegen, um ihre Stimme durch die von jenen zu verstärken und ihrem Rathe mehr Gewicht zu verschaffen, so tritt sie augenscheinlich noch mehr aus der Neutralität heraus. Ihre parteiische Mahnung verwandelt sich in parteiisches Drängen, ihr Austreten wird zur Machination, ihr Versahren sieht nach Drohung mit Zwang aus.

In diefem fall ift jett offenbar Befterreich-Ungarn, wenn es, wie die Wiener offigiofen Blätter ruhmen, die Bersuche der

Mentralen gur Vermittelung eines Waffenftillftandes zwifchen dem im Unterliegen begriffnen frankreich und dem fiegreichen Deutschland angeregt bat. Das Verhalten des Grafen Beuft gewinnt aber noch mehr verletende Deutlichkeit, wenn man weiß, daß es von Berrn Chaudordy, dem Dicar fapres in Cours, angeregt, daß es einer vorherigen Derftandigung des Wiener Kabinets mit der Delegation der Provisorischen Regierung in jener Stadt entiprungen ift. Noch mehr endlich enthüllt fich diefes Vorgeben der Diplomatie Besterreich-Ungarns in feiner mabren Bestalt, als feindfelige Einmischung in unfere Ubrechnung mit frankreich, wenn wir die Sprache horen, in welcher ihr Vertreter in Berlin die Vorftellungen Englands unterstütt hat. Das britische Unswärtige Umt befleißigte fic eines durchaus objectiven und für Dentschland wohlwollenden Cones, Italien desaleichen, Rukland enthielt fich in Berlin bisher jedweder Einmischung. Alle drei Mächte wirkten in Cours mit Eifer für eine vorurtheilsfreie und nachgiebige Auffaffung der Sachlage. Die Depesche dagegen, die Berr von Wimpffen in Berlin verlesen bat - von dem, mas öfterreichisch-ungarischerseits in Cours angerathen worden, ift uns nichts bekannt - redet in einem Cone, der eber alles Undere als ein freundlicher ift. Sie betont, daß man in Wien .noch an allgemeine europäische Intereffen glaubt'? Sie fürchtet, daß die Beschichte die Neutralen verurtheilen würde, wenn fie der für Paris herannahenden Kataftrophe ohne Einrede gufahen. Sie erlaubt fich offenbar einen bittern und verletzenden Cadel, wenn fie fagt, die Menfchlichkeit erheifche, daß man dem Unterliegenden die Unnahme der friedensbedingungen erleichtere, Deutschland aber wolle anfer dem Machtgebot des Siegers feine andere Stimme gu dem Beffegten dringen laffen'. Durch die gange Depefche geht endlich ein Bug

von Ironie, der fie fehr wenig vortheilhaft von der englischen unterscheidet.

Nach alledem haben wir es in dem Auftreten des Grafen Beuft unzweifelhaft ebenso ficher mit üblen Ubsichten wie in dem des Lord Granville mit autem Willen zu thun. Ob aber der Wiener Reichskangler fich die möglichen folgen diefes neuen Schachzugs wohl recht reiflich überlegt hat? Nach dem falle von Met ift es nicht mahrscheinlich, daß die von Wien ber versuchte Binderung Deutschlands an vollftändiger Erreichung des friedens, den wir im Intereffe unferer fünftigen Sicherung gegen Westen bin im Auge haben, von Erfolg begleitet fein wird. Wir werden uns aber dann des Derfuchs der Binderung und Beeintrachtigung erinnern. Der aute Eindruck, den die bisherige Neutralität Wefterreich. Ungarns auf die Beifter in Deutschland machte, wird ausgelöscht sein, die gemüthliche Unnaherung derfelben an das Doppelreich an der Donau, die fich vorbereitete, unterbrochen und vermutblich für geraume Zeit. Setzen wir aber den andern fall: nehmen wir an, daß wir durch das Dagwischentreten des Grafen Beuft wirklich an dem, was wir von frankreich fordern muffen, verfürzt, daß wir wirklich genothigt wurden, auf einen Cheil der alten und neuen Schuld, die wir pon ihm einzutreiben im Begriffe find, zu verzichten - glaubt der Reichskangler, daß wir dann nicht darauf bedacht fein würden, uns an dem migwollenden Nachbar in Südosten für das, mas er uns im Westen aus der Band winden half, bei erster Belegenheit schadlos zu halten? Blaubt er, daß wir unkluger Weise die Ubrechnung mit diesem immer wieder fich als feind enthüllenden Nachbar hinausschieben murden, bis fein frangofifcher Schutling fo weit wieder gu Kräften gelangt mare, um ihm gum Dante für den jett geleifteten Liebesdienft gegen Deutschland als werthvoller Bundesgenoffe an die Seite gu treten"?

Dienstag, den 1. November wurde in der Morgendämmerung wieder mit einiger Lebhaftigkeit aus grobem Geschütz geschossen. Um elf Uhr machte mir der Abgeordnete Bamberger seinen Besuch, der von Nanteuil zwei ganze Cage bis Dersailles gereist war. Beim frühstück wurde das Gesecht von Le Bourget besprochen, wobei man erzählte, daß die franzosen dabei verrätherisch gethan, als wollten sie sich ergeben, dann aber, als unsere Offiziere arglos sich ihnen genähert, sie niedergeschossen hätten. Als dann der 1200 Gesangnen gedacht wurde, die uns dabei in die Hände gesallen waren, und jemand bemerkte, sie seien zum Cheile Franctireurs, sagte der Ches: "Gesangne! Daß sie Franctireurs noch immer zu Gesangnen machen. Sie hätten sie der Reihe nach füssliren sollen".

Beim Diner fag neben Delbruck eine rothe Johanniteruniform mit ichwarzem Vollbart und ftart orientalischen Zugen. ein Graf Oriola. Jener war diefen Nachmittag mit Bucher auf dem Uguäduct von Marly gemefen, wo fie bei abendlicher Beleuchtung eine icone Aussicht auf das neulich von uns vergeblich gesuchte fort und einen Theil von Daris gehabt hatten. Die fürstlichkeiten des Botel des Refervoirs, der Weimaraner. der Koburger u. f. w. waren ebenfalls draufen gewesen. - -Darauf gedachte jemand des fundes friesens und des Erlaffes des Kriegsministers oder des Stadtkommandanten, nach welchem alle Werthsachen, welche man in den von ihren Bewohnern verlaffnen Baufern finde, öffentlich bekannt gemacht und nach einiger Zeit, wenn sie von ihren Besitzern nicht reclamirt worden, jum Beften der Kriegsfaffe confiscirt werden follten. Der Minister erflärte Dieß für gang in der Ordnung, dann fügte er hingu: "Gigentlich follten folche Baufer niedergebrannt werden; nur trafe das die vernünftigen Leute mit, die guruckgeblieben find, und fo geht es leider nicht". Man hörte dann

ron ihm, daß Graf Bray ihm für diesen Abend seinen Besuch zugedacht habe. — — Nach einer Weile erzählte er, daß heute Mittag Chiers über drei Stunden bei ihm gewesen und zwar als Unterhändler wegen eines Waffenstillstandes; man werde sich aber auf die Bedingungen hin, die er stelle oder gewähren wolle, wohl nicht einigen können. Chiers habe während des Gesprächs einmal von dem Proviantvorrath sprechen wollen, der sich in Paris gegenwärtig besinde. Da habe er ihn unterbrochen und gesagt: "Derzeihen Sie, das wissen wir besser als Sie, der Sie nur einen Cag in der Stadt gewesen sind. Die sind die Ende Januar mit Lebensmitteln versehen". — "Was er da für ein erstauntes Gesicht machte! Ich hatte ihm aber nur auf den Jahn gefühlt, und sein Erstaunen verrieth mir nur, daß dem nicht so war".

Beim Deffert fprach er davon, daß er fo viel gegeffen. "Beute dritthalb Beeffteats und ein paar Stücke fafan. Das ift viel, aber auch nicht viel; denn es ift in der Regel meine einzige Mahlzeit. 3ch frühftucke, ja, das ift aber eine Caffe Thee ohne Milch und zwei Gier. Dann nichts bis Ubends. Und effe ich da gu ftart, fo bin ich wie die Boa Conftrictor, fann aber nicht schlafen". - "Schon als Kind und seitdem immer bin ich fpat zu Bett gegangen, niemals vor Mitternacht. 3ch folafe dann gewöhnlich fonell ein, mache aber bald wieder auf und finde, daß es bochftens um Eins oder halb Zwei ift. und dann fällt mir allerhand ein, befonders mo mir Unrecht geschehen ift, was dann überlegt werden muß. Darauf schreibe ich Briefe, auch Depeschen, natürlich ohne aufzustehen, blos im Kopfe. früher, als ich noch nicht lange Minister war, stand ich auf und schrieb es wirklich nieder. Wenn ich's aber am Morgen überlas, war es nichts werth, lauter Platituden, confuses, triviales Zeug, wie es etwa in der Dossischen gestanden

÷

haben könnte". — — "Ich will nicht, ich möchte lieber schlafen. Aber es denkt, es speculirt in mir. Kommt dann der erste Morgenschimmer auf meine Bettdecke, so schlummere ich wieder ein, und dann wird bis zehn Uhr oder noch länger fortgeschlafen".

Diese Nacht arbeitete die frangösische Artillerie wieder sehr eifrig, und namentlich in der Geisterstunde machte sie mit rasch auf einander folgenden Schüssen starken Karm. Die nächtlichen Ruhestörer sollten der Mont Valérien und die Kanonenboote auf der Seine sein.

Mittmod, den 2. November. Der Chef ift, wie Engel faat, porige Nacht bei dem heftigen Schieken aufgestanden, was indek bei ihm nichts Ungewöhnliches ift. 3d made früh por neun Uhr einen Ausflug durch Montreuil hingus auf der Straffe nach Sebres bis zu dem Gifenbahnviaduct mit den vier Saulen, der jene in Diroflay überbrückt. Inzwischen hat der Minifter, noch im Bett liegend, mich sprechen wollen. Uls ich um zehn Uhr komme, ist der Generalstabsoffizier Broufart bei ihm, der ihn zum König abholen will. Uls er guruckfehrt, laft er mich nach Berlin und Condon telegraphiren, daß Chiers geftern drei Stunden bei ihm gewesen, daß der Inhalt dieser Unterredung heute Vormittag den Begenstand einer militärischen Berathung beim Konige gebildet babe. welcher er ebenfalls beigewohnt habe, und daf Chiers diefen Nachmittag wieder zu ihm kommen werde. Um zwei Uhr sehe ich letteren unten auf der Bausflur. Es ift ein Mann unter Mittelgröße, grauhaarig, ohne Bart, ein fluges Geficht, bei dem man an einen Kaufmann, aber auch an einen Profeffor denten kann. Da er vermuthlich wieder lange bleiben wird und es für mich nichts zu thun giebt, wiederhole ich meinen Ausflug. vom Morgen und gelange über die Dörfer Montrenil, Diroffgy

und Chaville, von denen die letteren fast eine einzige gusammenhängende Gaffe von einer Stunde Länge bilden, nach dem ebenfalls langgeftrecten, fich an Chaville anschließenden Sovres, von wo ich nach der großen Batterie oder Schange rechts über dem Orte binauf will, aber von der Wache an der Stelle, wo die Strafe fich gabelt, nicht weiter gelaffen werde. Unch fein Offizier durfe hier ohne besondere Erlaubnig vom General weiter vor, heifit es. 3d unterhielt mich ein Weilchen mit den Soldaten vor dem Wachlofal. Sie waren bei Worth und Sedan mit im feuer gewesen. Dem Ginen mar in einer diefer Schlachten infolge eines feindlichen Schuffes die Datrontasche explodirt und ins Beficht gefahren. Ein Undrer erzählte, daß fie neulich frangöfische Soldaten in Baufern überrascht, und daß er da keinen Dardon gegeben. 3ch hoffe, es find franctireurs gewesen. In den Dörfern an der Strafe fieht man gablreiche Schenken, die Ginwohner find meift gurudgeblieben, fie fcheinen fast durchgehends arme Leute gu fein. Don den Zerftorungen, welche die frangöfischen Buderhüte in Sebres angerichtet haben sollten, mar wenig zu entdecken, und die zusammengeschoffene Porzellanfabrit foll fabel fein; fle hatte, wie die Soldaten fagen, nur etwa gehn Bomben befommen, und die hatten nur ein paar Steine der Mauer und etliche fenfter und Churen zertrümmert.

Nach der Rue de Provence zurückgekehrt, hörte ich — es war etwa halb fünf Uhr — daß Chiers bis vor einigen Minuten beim Chef gewesen sei und sich mit ziemlich vergnügtem Gesicht von ihm verabschiedet habe. Letzterer ging allein im Garten spazieren. Schon von vier Uhr an ließ sich wieder heftiges Kanonenfeuer vernehmen.

Das heutige Diner verschönerte eine große forellenpastete, die Liebesgabe eines Berliner Speisewirths, der dem Bundestangler zu gleicher Zeit ein faß Wiener Margen und - feine Photographie verehrt hatte. Während des Effens bemerkte der Minister über feinen beutigen Befuch: "Er ift ein gescheidter und liebenswürdiger Mann, witig, geiftreich, aber taum eine Spur von Diplomat, zu fentimental für das Gewerbe". - "Er ift ohne Zweifel eine vornehmere Natur als favre. Uber er pafit nicht zum Unterhändler — nicht einmal zum Oferdehändler". — "Er läft fich zu leicht verblüffen, er verrath, mas er empfindet, er läkt sich ausholen. So habe ich Allerlei von ihm berausgefriegt, unter Underm, daß fie drin nur noch für drei oder vier Wochen vollen Oroviant haben". Die Berliner Daftete gab ihm Unlag, des forellenreichthums in den Darginer Gewäffern zu gedenken und zu erzählen, wie man dort por einiger Zeit in einem Ceiche, der nur von einigen fleinen Quellen gefpeift werde, eine fünfpfündige forelle "von diefer Sange (zeiat es mit den Bänden) gefangen habe, wovon alle förster der Umgegend fagen, daß sie sich das nicht mit rechten Dingen erflären fonnen".

In Betreff unfrer Stellung zu den von den franzosen vorzunehmenden Wahlen erinnere ich in der Presse an folgendes Beispiel, welches uns bestimmen kann, und auf das wir diejenigen hinweisen können, welche einen Ausschluß Elsaß-Cothringens von der Abstimmung für beispiellos erklären wollen. Ein Amerikaner theilt uns mit, daß bei dem letzten Kriege der Dereinigten Staaten mit Mexiko ein Wassenstillstand abgeschlossen worden ist, der den Zweck hatte, den Bewohnern des letzte genannten Landes Zeit zu lassen, sich eine neue Regierung zu geben, die mit den vereinigten Staaten frieden schließen könnte, und daß dabei diejenigen Provinzen, deren Abtretung von letzteren verlangt wurde, zu der Wahl nicht zugelassen worden sind. Es

ift dieß der einzige Pracedengfall, der zu der jetzigen Lage paßt, er paßt aber auch vollständig.

Donnerstaa, den 3. November. früh schönes, klares Wetter. Don fieben Uhr an ichon brüllten die eifernen Somen auf dem Mont Dalerien wieder gang gewaltig in die umliegenden Waldthäler hinein. 3ch mache Auszuge aus der "Morning Doft" vom 28. und 29. October für den König. Es find zwei Urtikel über die Kaiserin Eugenie, die pon Dersiany oder dem Oringen Napoleon berrühren sollen. hauptung dieser Urtifel, daß von uns bei den Derhandlungen mit den Abgeordneten der Kaiferin bloß Strafburg und ein schmaler Sandstreifen der Sagraegend mit etwa einer Diertelmillion Einwohnern beansprucht worden fei, beruht, wie der Chef mir faat, auf einem Mifverständnif. - Ich werde beauftragt, zu telegraphiren. daß der Kangler Berrn Chiers infolge der geftrigen Berathung einen fünfundzwanzigtägigen Waffenstillstand auf der Basis des militärischen Statusquo angeboten habe. Chiers kommt um zwölf Uhr wieder und verhandelt mit dem Chef bis halb drei Uhr. Unsprüche der frangosen find egorbitant. Es heift beim frühftuck, daß fie außer einem achtundzwanzigtägigen Waffenftillftand gur Pornahme der Wahlen, gur Prüfung derselben und gur Entscheidung der auf diese Weise zu mahlenden Mational= versammlung in Betreff der Provisorischen Regierung nichts Beringeres als das Recht, Paris und alle andern noch in ihrer Gewalt befindlichen und von uns belagerten festungen zu verproviantiren, sowie freiheit der Wahlen auch in den von uns für die Zukunft beanspruchten öftlichen Departements verlangen. Derproviantirung und militärischer Statusquo reimen fich aber doch nach gewöhnlicher Logif nicht mit einander.

Uls Chiers sich eingestellt, machte ich mit Willisch und Wiehr eine Jufpartie über Glatigny, Chesnay und Rocquencourt

nach dem Uguäduct von Marly, auf deffen Plattform furg nachber auch Delbrück und Ubefen erschienen. Man batte bei dem bellen Bimmel eine weitausgebreitete Aussicht. Unter uns im Dordergrunde lagen in Baumgruppen gerstreut die Baufer von Couveciennes, weiterhin zwischen Wäldern und Darks die Dörfer La Celle und Bongival und der lichtblaue Bogen der Seine mit einer Kette von weißen Ortschaften. Darüber erhob fich rechts auf makiger baumlofer Bobe das fort Mont Valerien. deffen fenfter in der Nachmittagssonne erglühten, und noch weiter gur Rechten begegnete der Blick den weftlichen Quartieren von Paris mit der Kuppel des Invalidendoms. Links strömte die Seine um Inseln und die Ofeiler gesprengter Bruden. Auf derselben Seite, etwa eine Stunde Wegs von unserm Standorte, gewahrte man Stadt und Schloß Saint Germain, und hinter uns erschienen das Schloft von Versailles, das hier wie höher liegend als in der Mahe aussieht, und eine Ungahl von Dörfern und Candfigen. Durch das Celeffop der Soldaten, die hier beobachteten, und deren Beobachtungen durch einen feld= telegraphiften von hier nach Derfailles gemeldet wurden, erkannte man deutlich auf den feldern unter dem fort eine Menge von Leuten, die Kartoffeln zu suchen ichienen, und bei einem weiken Bause nicht fern von den Wällen sah man mit flimmernden Bavonnetten eine Abtheilung frangöfischer Soldaten marschiren.

Um vier Uhr waren wir wieder in Versailles, wo man hörte, daß Chiers dießmal mit weniger heiterer Miene sich empsohlen habe. Es wurde ferner davon gesprochen, daß Bölsing, der schon seit einiger Zeit fränklich und kleinlaut geworden war, den Chef gebeten habe, ihn nach Berlin zurückkehren zu lassen, und daß Wollmann ihn ersetzen solle. Jum Chef gerufen, wurde ich beauftragt, nach London zu telegraphiren, man möge ihm in Zukunft Proclamationen wie die Gambetta'sche

vom I. d. M. nicht durch Celegramm melden, da er fein Intereffe habe, dergleichen Zeuferungen rasch zu erfahren.

Beim Diner war u. U. die Rede von den Berliner Wahlen, und Delbrück mar der Unficht, fie würden beffer ausfallen als bisher; wenigstens wurde Jacoby nicht wiedergewählt werden. Graf Bismarck-Bohlen hatte fich eine andere Meinung gebildet: er hoffte keine Uenderung. Der Kangler fagte: "Die Berliner muffen immer Opposition machen und ihren eignen Kopf haben. Sie haben ihre Tugenden - viele und fehr achtbare, fie schlagen ' fich aut, halten fich aber nicht für gescheut genug, wenn fie nicht Alles beffer wiffen als die Regierung". Es wäre das jedoch, fuhr er fort, nicht allein ihr fehler. Broke Städte hätten das alle an fich, und manche maren fogar schlimmer als Berlin. Sie wären überhaupt unpraftischer als das platte Sand, welches mehr mit dem Leben, directer mit der Matur verkehre und fich auf diese Weise ein natürlicheres, der that= fächlichen Entwickelung angepaßtes, mit dem, was möglich, rechnendes Urtheil bilde und bewahre. "Wo so viele Menschen dicht beisammen find, hören die Individualitäten leicht auf", sagte er weiter, "sie verfließen in einander. Es entstehen aus der Luft, aus Börensagen, Nachsagen allerlei Meinungen, die wenig oder gar nicht auf Chatsachen begründet find, die fich aber durch Zeitungen, Dolksversammlungen, Unterhaltungen beim Bier verbreiten und dann feststehen - unausrottbar. Es ift eine zweite, falsche Natur neben der erften, ein Maffenglaube, Maffenaberglaube". — "Man redet fich ein, was nicht ift, halt es für Pflicht und Schuldigkeit, dabei gu bleiben, begeistert fich für Bornirtheiten, Absurditäten". - "Das ift in allen großen Städten fo, in Condon, wo die Cockneys auch eine gang andere Race find als die übrigen Engländer, in Kopenhagen, in New York und vor Allem in Paris. Die find mit ihrem politischen Aberglauben ein ganz besonderes Volk in Frankreich, befangen und beschränkt in Vorstellungen, die geheiligtes Herkommen sind, aber näher besehen nichts als Phrasen und Flausen". Wie schön hier doch das charakterisirt ist, was einer unstrer Hosdemokraten und Modepoeten die "Volksseele" genannt wissen wolkte!

Don Chiers erzählte der Minister nur, daß er an ihn bald nach Beginn ihrer heutigen Besprechung plötzlich die Frage gerichtet habe, ob er noch mit den zur fortsetzung der Unterhandlungen nöthigen Dollmachten versehen sei. "Er sah mich erstaunt an", fuhr er sort "und ich sagte ihm darauf, daß von unsern Dorposten die Meldung eingegangen sei, in Paris habe nach seiner Abreise eine Revolution stattgefunden, und es sei eine neue Regierung ausgerusen worden. Er war sichtlich betrossen, und daraus war zu schließen, daß er einen Sieg der Rothen für möglich hält, und daß favre und Crochu auf schwachen füßen stehen".

E., der sich jetzt regelmäßig Nachrichten und Unregungen für den "Moniteur" holt, sollte ein Urtheil der "Nordd. Allg. Zeitung" über die Kapitulation von Metz in diesen aufnehmen, wollte aber nicht, da Bazaine "ein Verräther" sei Er erklärte sich dann auf mein Zureden dazu bereit, wolle aber darauf die Redaction niederlegen, da er "seine Ueberzeugung nicht verleugnen könne". Wirklich?

Don neun bis nach zehn Uhr war Chiers wieder beim Chef. freitag, den 4. November. früh wundervoll schönes, helles Wetter. Ich berichtige auf den Wunsch des Ministers einen Urtikel der "Daily News" über seine Besprechung mit Napoleon bei Donchery. Er hat vorzugsweise und jedenfalls drei Viertelstunden lang im Innern des Weberhauses, oben in der Stude und nur ganz kurze Zeit unter freiem himmel mit dem Kaiser verkehrt, wie er in seinem amtlichen Berichte an den

König gesagt. Er hat ferner bei seinem Gespräche mit Napoleon nicht mit dem Zeigefinger der linken Hand in die geöffnete rechte geschlagen, was gar nicht seine Gewohnheit ist. Er hat sodann nicht deutsch mit dem Kaiser gesprochen, "wie sonst, so auch damals nicht. Wohl aber", so suhr er fort, "habe ich mich mit den Leuten im Hause, von denen der Mann etwas, die frau ziemlich gut deutsch konnte, auf deutsch unterhalten".

Don elf Uhr an conferirt Chiers wieder mit dem Minister. Er hat gestern seinen Begleiter, einen Herrn Cochery, nach Paris hineingeschickt, um sich zu erkundigen, ob die Regierung vom 4. September noch bestehe, und die Untwort ist, wie man beim Frühstück erfährt, bejahend ausgefallen. Nachdem Blanqui mit den Rothen dus Stadthaus besetzt und einen Cheil der Regenten mehrere Stunden dort gesangen gehalten, hat Picard die Herren besteit — wie Abesten berichtet, mit 106 Bataillonen, vermuthlich aber mit dem 106. Bataillon — und die Regierung behauptet sich bis aus Weiteres.

früh war ich mit der Nachricht geweckt worden, daß ein von Norden kommender Luftballon über die Stadt sliege. Da der Wind günstig, so folgte ihm Nachmittags ein zweiter. Jener war weiß, dieser hatte die Farben der französischen Cricolore. Bei Cische war Bamberger zugegen. Der Chef sagte hier n. U.: "Wie ich sehe, geben Zeitungen mir die Schuld, wenn noch nicht bombardirt wird; ich wolle vor Paris nicht Ernst gemacht wissen, wolle keine Beschießung der Stadt. Unsinn! Juletzt werden sie mich noch anklagen, daß ich unsre Derluste während der Cernirung verschuldet habe, die allerdingsschon nicht unbedeutend sind. Denn wir haben hier bei den kleinen Gesechten mehr Leute verloren als wahrscheinlich ein großer Sturm gekostet hätte. Ich habe den gleich gewollt und stets". — — Es war dann die Rede davon, daß Ofsiziere vom

Generalstabe früher geäusert, die zwei oder drei Forts, welche man zum ersten Angriffsobject ersehen, werde man in etwa sechsunddreißig Stunden überwältigen können. — Drauf wurde wieder von der Herberufung des Reichstags gesprochen, und der Chef bemerkte, daß dem vielleicht das Follparlament folgen werde. — Sonst war von den Cischgesprächen dieses Abends noch von Interesse, daß Bohlen erzählte, ein Beamter in Dersailles — ich glaube, er sagte, ein Staatsanwalt — sei darüber betrossen worden, mit Paris in brieflicher Verbindung zu stehen. Auf welchem Wege, wisse man noch nicht; vielleicht durch einen geheimen Ausgang der Katakomben, die sich unter der Seine din das diesseitige Ufer erstrecken sollten.

£. berichtet Abends, daß Bamberg, bis zum Ausbruch des Kriegs preußischer Konsul in Paris, bestimmt sei, die Redaction des "Moniteur" zu übernehmen, und giebt mir eine Charakteristik des herrn. — — Etwa um neun Uhr heißt es im Bureau, daß Thiers wieder draußen auf dem Vorsaal. Ich sehe ihn noch einmal, bevor er zum Chef in den Salon geht, wo er bis nach els Uhr verweilt. Man sagt, er wolle morgen wieder nach Paris abreisen. Während ihrer Unterhaltung trifft ein Telegramm ein, welches meldet, daß Beust einlenkt, indem er ungefähr erklärt hat, wenn Außland die Ansprüche Preußens Frankreich gegenüber beanstande, werde Oesterreich dieß ebenfalls thun, sonst nicht. Dasselbe wird dem Chef sogleich in den Salon hineingegeben.

Beim Thee unterhielt uns Graf Bismarck-Bohlen mit einer Geschichte von den Dorposten. Hier sei vor einigen Tagen ein Mensch zu dem einen der Befehl führenden Offiziere gekommen und mit ihm in ein Haus gegangen, aus dem er kurz nachher als franctireur wieder herausgetreten, durch die Busche geschlichen und zuletzt Hals über Kopf davongelaufen sei. Die

Posten hätten nach ihm geschossen, er sei aber glücklich bis an die Brücke von Sevres gelangt, hier in den fluß gesprungen und schwimmend und laufend wohlbehalten an's andere Ufer gekommen, wo ihn die franzosen als kühnen Daterlandsfreund aufgenommen hätten. "Er soll einer unster besten Spione sein", schloß der Erzähler seine Unekoote\*).

Sonnabend, den 5. November. Früh trübe Luft, eintönig grauer Himmel, später wird es auf einige Stunden klarer. Wie man erfährt, haben sich die Ofsiziere der in Rom überstüffig gewordenen päpstlichen Zuaven aus der Schweiz nach Frankreich begeben, um unter Charette gegen die Deutschen zu fechten — gegen den feind des ultramontanen Lagers, nicht für die Republik — was in der Presse zur Ausklärung zu versbreiten. — —

Gegen ein Uhr fand eine kurze Conferenz des Kanzlers und Delbrücks mit andern deutschen Ministern statt, in welcher, wie beim Diner bemerkt wurde, unser Chef den Herren über seine Verhandlungen mit Thiers Bericht erstattete, auch mit ihnen von der Herkunst der hier noch nicht vertretenen deutschen Souveräne sprach. Keudell reiste in der vierten Nachmittagsstunde nach Berlin ab. Man hörte den ganzen Tag über schießen, aber nicht so heftig wie die letzten Tage. Beim Diner war von den Excellenzen Unfangs nur Delbrück zugegen. Später setzte sich auch der Kanzler zu uns, der vorher beim Könige gespeist hatte. Indem er sich von Engel ein Glas Kornbranntwein einschenken ließ, erinnerte er sich an ein hübsches Dictum. Neulich — wenn ich nicht irre, war's in Ferrières

<sup>\*)</sup> Dieselbe hat eine verdächtige Aehnlichkeit mit einer andern, die spater von frangösischen Blättern ergablt wurde, wo aber nicht die Frangosen, sondern unfre Ceute die Getäuschten gewesen sein sollten. Der held der Geschichte hief hier Bonnet und war forftläufer.

- batte ein Beneral in Betreff der Betrante der Menichen den Brundsatz ausgesprochen: "für Kinder Rothwein, für Manner Sect, für Benerale Schnaps". - Er aukerte bann, wie icon oft. daß ihn gemiffe vornehme Derfonlichkeiten zu fehr mit allerlei fragen und sonstigen Unliegen in Unspruch nehmen. — — In diesem Angenblicke murde ihm eine Devesche bereingebracht, welche meldete, daß fapre und die andern Regenten in Paris fich wieder einmal aufs bobe Oferd gefett und proclamirt batten, von einer Bebietsabtretung konne auch jetzt nicht die Rede fein, einzige Unfgabe sei die Vertheidigung des Vaterlandes. Der Chef bemerkte: "Nun, da mare man ja von weiteren Derhandlungen mit Chiers dispenfirt". - "Ja", erwiderte Delbruck: "bei folch einem hartnäckigen Blödfinn kann davon eigentlich nicht mehr die Rede fein". - Nach einer Weile äußerte der Minifter zu Abefen. daß Oring Adalbert an den Kaiser (von Rukland?) zu schreiben porhabe und ihn mit "mon cousin" anzureden gedachte, daß Dieß aber wohl nicht ginge. Caglioni wollte wiffen, der Kaifer habe ' den Pringen brieflich fo genannt. - "Dann darf er ihn, glaube ich, nicht wieder so nennen", entgegnete der Chef, "sondern etwa Diele deutsche fürsten, auch folche, die nicht mit mon oncle. ihm verwandt find, reden den König mit: "Mein Oheim' an". Zuletzt befahl er, wegen der üblichen form in Berlin telegraphisch nadzufraaen.

Jemand erzählte, daß im Schlosse Beauregard vortrefflicher Wein entdeckt und für die Truppen consiscirt worden sei. Bucher bemerkte dazu, daß diese reizende Bestitzung vom Kaiser Napoleon für Miß Howard eingerichtet worden sei. Ein Andrer sagte, ja, indeß gehöre sie jetzt einer Herzogin oder Gräfin Baussremont. "Das erinnert mich an Thiers", versetzte der Minister. "Der hat wahrscheinlich noch die Absicht, was Geschichtliches zu schreiben. Er zieht unsere Unterhandlung

immer und immer wieder badurch in die Sange, daß er Allotria einmischt. — Er erzählt, was er da und dort aethan oder gerathen habe, fragt, wie fich Das und Jenes verhalten, wie man unter den oder jenen Umftanden gehandelt haben würde. So erinnerte er mich auch an eine Unterhaltung, die ich mit dem Bergog von Bauffremont im Jahre 1867 gehabt hätte. 3ch follte da gesagt haben, daß der Kaifer 1866 feinen Portheil nicht verftanden habe, daß er auch ein Beschäft habe machen können, wenn auch nicht auf deutschem Boden u. f. w." - "Das ist im Ganzen richtig. Ich weiß noch, es war im Quileriengarten, und die Militarmufik fpielte gerade". -"Napoleon hatte 1866 im Sommer nur nicht die Courage, zu thun, mas von seinem Standpunkte aus das Rechte mar. Er hatte - nun er hatte den Gegenstand des Benedettischen Porschlags, als wir gegen Besterreich vorgingen, besetzen und als Pfand für das, was kommen konnte, vorläufig behalten follen. Wir konnten ihn damals nicht hindern, und daß England ihn angriff, mar nicht mahrscheinlich; jedenfalls konnte er es abmarten. Wenn wir siegten, mußte er versuchen, sich Rücken an Rücken mit uns ju ftellen, und uns zu Erceffen ermuthigen. Alber (zu Delbrück gewendet, indeni er fich etwas vorbeugt und fich dann wieder aufrichtet, wie das bei folden Belegenheiten feine Bewohnheit) er ift und bleibt ein Ciefenbacher"! verbreitete fich dann über Bauffremont. Derfelbe mare, fagte er, aus fehr alter, in Burgund reich begüterter familie, Roue, vortrefflicher Cancantanger, auf den Cangfalen der Parifer Brisetten und Cocotten ju Bause, geistreich, aber liederlich. Nachdem er sein Vermögen durchgebracht, hatte er eine reiche frau geheirathet und nun auch deren Beld gu verthun angefangen, bis dem eine Scheidung von Cifch und Bett Einhalt aethan habe.

Man hört, daß Kendell Abgeordneter werden will; wenn ich recht verstand, gedenkt er im Kreise Nieder Barnin als Kandidat aufzutreten. — Chiers ist, nachdem er an der Brücke von Sederes eine Besprechung mit favre und Ducrot gehabt, wieder eingetroffen und hat eine Conferenz mit dem Chef, die von halb neun bis nach halb zehn Uhr dauert. Man spricht beim Thee davon, daß favre und Ducrot unsere Wassenstillstandsbedingungen für unannehmbar erklärt hätten, doch solle die Meinung der Collegen eingeholt werden und Thiers morgen die endgültige Antwort überbringen.

Ich unterbreche hier die Chronik des Cagebuchs, um einige Erläuterungen zu dem einzuschalten, was im Obigen über Napoleon und Belgien im Jahre 1866 gesagt wurde.

Daß frankreich Belgien in jener Zeit erwerben wollte, wenn auch auf einem andern, weniger Entschloffenheit erfordernden Wege als dem oben bezeichneten, ist bekannt. Ein unwiderzleglicher Beweis dafür war der hierauf bezügliche Vertragszentwurf, den Benedetti dem Bundeskanzler überlassen hatte, und der kurz nach Ausbruich des Krieges vom Auswärtigen Amte veröffentlicht wurde. Benedetti versuchte in seinem Buche: "Ma Mission en Prusse" die Sache dennoch abzuleugnen. Er sagte da auf S. 197:

"Man erinnert sich, daß ich am 5. August (1866) dem Herrn von Bismarck den Vorschlag eines Vertrags in Bezug auf Mainz und das linke Ufer des Oberrheins vorgelegt hatte, und ich brauche nicht zu sagen, daß Herr Rouher sich am 6. im zweiten Absatz seines Briefes auf diese Mittheilung bezieht: Aber was sie ebenfalls zeigt, und was entgegen den Behauptungen des Herrn von Bismarck festzustellen wichtig ist, ist

die Chatsache, daß in Paris niemand davon geträumt hat, Belgien zum Zahlungsmittel in Betreff der für frankreich nothwendigen und ihm nach den eignen Worten des preußischen Gesandten gebührenden Zugeständnisse zu machen".

Dem Grafen Benedetti war es, als er Dieß schrieb, unbekannt, daß den deutschen Truppen während des Krieges gewisse geheime Papiere in die Hände gefallen waren, die ihn widerlegten. Das Auswärtige Amt aber zögerte nicht, diese Vertheidigungswasse gegen ihn zu gebrauchen. Es erwiderte am 20. October 1871 auf jene Ableugnung ungefähr Nachstehendes:

Er (Benedetti) sucht damit und in den darauf folgenden Auseinandersetzungen zwei verschiedene Obgsen der dilatorischen Derhandlungen, welche der preußische Ministerpräsident mehrere Jahre hindurch mit ihm geführt hat, zu vermischen. Die forderung der Abtretung deutschen Gebiets, einschließlich Maing, welche er am 5. und 7. August 1866 an den Ministerpräfidenten richtete, gieht er zusammen mit der späteren forderung von Belgien und sucht die in den Tuilerien gefundenen und bereits veröffentlichten Briefe ausschlieflich auf erstere zu beziehen, mahrend diese doch mit dem von ihm felbst auf S. 181 ermähnten Briefe des Kaifers an den Marquis de la Valette ihren Abichluß gefunden hatten. Dag beide Phasen sich auch in seiner Auffassung febr genau icheiden, geht aus feiner in den Banden des Auswärtigen Umtes befindlichen Berichterstattung hervor. Er schrieb gunächst unter dem 5. August 1866 einen Bericht über die Mainger Episode, der in seinem ersten Theile lautet, wie folgt:

"Berr Minifter,

Bei meiner Unkunft habe ich die telegraphische Depesche vorgefunden, durch welche Sie mich mit dem Texte der geheimen Uebereinkunft bekannt machen, die Sie mir der preußischen Busch, Graf Bismard und feine Ceute, I. 5. Auft. 21 Regierung gur Unnahme porgulegen poridreiben. Em. Ercellen: können verficbert fein, daß ich keine Unftrenanna unterlaffen werde, um zu bewirken, daß diese Weisungen alleiammt aunftige Unfnahme finden, wie lebhaft and der Widerfiand fein mag, dem ich zu begegnen ficher bin. Ueberzeugt, daß die Regierung des Kaifers fich magvoll zeigt, wenn fie gegenüber den für die Butunft von Preugen erlangten Bergrößerungen nich daranf beschränft, fich die in ihrem Dorschlage angegebnen Sicherbeiten ju ftipuliren, murde ich mich ichmer entichließen. Abänderungen von irgend welcher Bedeutung auch nur zu dem Amede der Berichterftattung an Sie anzunehmen. 3ch bin der Meinung, daß bei dieser Berhandlung die festigkeit das beste. ig ich möchte fagen, das einzige Uraument ift, welches man paffender Weife anwenden fann, und ich werde den feften Ent= schluß zeigen, jeden Dorschlag abzulehnen, den ich nicht binnehmen tann, dabei jedoch bemüht fein, ju zeigen, daß Dreußen. wenn es uns die Bürgschaften versagen wollte, welche die Unsdehnung feiner Grengen uns von ihm gu beanspruchen nöthigt, fich einer Derkennung deffen fouldig machen murde, mas die Gerechtigfeit und die Vorsicht verlangen, - eine Aufgabe. die mir leicht zu sein scheint. Indem ich also mit Klugheit verfahren will, habe ich es bei der Gemüthsart des Ministerpräfidenten für paffend gehalten, nicht gegenwärtig gu fein bei dem erften Eindruck, den auf feinen Beift die Bewiftheit bervorbringen wird, daß wir die Ufer des Rheins bis und mit Einschluß von Mains in Unspruch nehmen. Zu diesem Zwecke habe ich ihm diesen Morgen eine Ubschrift Ihres Vorschlags zugesandt und ihm den besondern Brief dazu geschrieben, von dem Sie hier eine Abschrift beigeschloffen finden. 3ch werde morgen persuchen, ihn zu sehen, und ich werde Sie von der Stimmung in Kenntnik setzen, in der ich ihn gefunden habe".

Diefer schriftlichen Mittheilung folgte dann eine Unterredung, die Benedetti in feiner Schrift allerdings furg ermabnt. aber fo, dak er möglichst vermeidet, selbst erzählend aufzutreten. Undernfalls würde er nicht haben verschweigen können, daß er die forderung feines Minifters in der Ordnung fand und warm befürwortete. Unf die Bemerkung des Ministerpräsidenten, daß diese forderung den Krieg bedeute, und daß Benedetti gut thun werde, fich nach Daris zu verfügen, um diesen Krieg zu verhüten, ermiderte er, daß er nach Paris geben werde, aber nicht umbin könne, dem Kaiser aus eigner Ueberzeugung das Derharren bei seinem Verlangen anzuempfehlen, weil er glaube. daß die Dynastie gefährdet sei, wenn die öffentliche Meinung in frankreich nicht durch ein derartiges Zugeständnig Deutschlands beschwichtigt werde. Die lette Meukerung des preukischen Ministerpräsidenten, die er auf die Reise nach Paris mitnahm, lautete etwa folgendermaßen:

"Lenken Sie den Blick Sr. Majestät des Kaisers darauf, daß ein solcher Krieg unter gewissen Umständen ein Krieg mit revolutionären Schlägen werden kann, und daß Ungesichts revolutionärer Gefahren die deutschen Dynastien den Beweis liefern dürften, fester begründet zu sein als diejenige des Kaisers Napoleon".

Auf diese Unterredung solgte am 1.2. August ein einlenkender Brief des Kaisers, durch den der Dorhang über den Anspruch auf Abtretung deutschen Gebiets siel. Schon vier Cage nachher aber begann der zweite Akt des Schauspiels, Belgien betressend. In einem Briese vom 16. August, der dem Grasen Benedetti durch einen Herrn Chauvy aus Paris überbracht wurde, und der ,le résumé le plus succinct et le plus précis possible seiner Instructionen enthielt, heißt es:

- " () Die Unterhandlung muß einen freundschaftlichen Charafter baben;
- 2) fie muß im Wesentlichen vertraulicher Urt sein (worauf die Personen genannt werden, auf welche fie beschränkt bleiben soll);
- 5) je nach den Ausnichten auf Erfolg, denen Sie begeanen werden, muffen 3bre forderungen drei auf einander folgende Obafen durchlaufen; erftens muffen Sie, indem Sie die fragen der Grenzen von 1814 und der Unnectirung Belgiens in einen Gedanken guiammenfaffen, die Abtretung von Candan, Saarlouis und Saarbrücken sowie die des Großberzoatbums Euremburg durch einen öffentlichen Vertrag und die durch ein Offenfiv: und Defenfiv : Bündnif, welches gebeim fein murde, ju erlangende Befugnif verlangen, uns ichlieflich Belgien einzuverleiben. Zweitens, wenn die Erreidung diefer Grundlagen Ihnen unmöglich icheint, muffen Gie auf Sagrlouis und Sagrbruden, ja felbst auf Landan, dieses alte Ment (vieille bicoque). welches das deutsche Gefühl gegen uns aufregen wurde, vergichten und 3bre öffentlichen llebereinkunfte auf das Großbergogthum Luremburg, ibre gebeimen Uebereinfünfte auf die Vereinigung Belgiens mit frankreich beschränken. Drittens, wenn die einfach und obne Weiteres zu vollziehende Bereinigung Belgiens mit frankreich ju großen Schwierigkeiten begegnet, so nehmen Sie einen Urtifel an, durch welchen man übereinkommt, daß man, um den Widerspruch Englands ju beschwichtigen, Untwerpen gur freien Stadt machen konnte. Uber auf feinen Sall dürfen Sie die Vereiniauna Untwerpens mit Bolland und diejenige Maestrichts mit Oreugen genehmigen. Wenn Berr von Bismarck fragen sollte, welche Vortheile ihm ein derartiger Dertrag bote, so murde die Untwort einfach sein: er sichert fich einen mächtigen Bundesgenoffen, er befestigt alle seine Er-

werbungen der jüngsten Zeit, er willigt nur in die Wegnahme dessen, was ihm nicht gehört — er legt sich für die Vortheile, die er erlangt, kein einziges ernstliches Opfer auf. Also: ostensibler Vertrag, der uns mindestens Luzemburg zuspricht; geheimer Vertrag, der eine Offensiv= und Defensiv=Allianz, die Befugniß für Frankreich, sich Belgien in dem Augenblick einzuverleiben, in dem es Dieß für zeitgemäß erachten wird, das Versprechen des Beistandes, selbst mit den Wassen, von Seiten Preußens stipulirt — da haben Sie die Grundlagen des ins Auge zu fassenden Vertrags".

Auf diese Instruction aus Paris hat Benedetti am 23. August aus Berlin in einem durchweg von seiner Hand geschriebenen Briese geantwortet, mittelst dessen er den Vertragsentwurf, mit dem er beaustragt worden, einreichte. Auch dieser Entwurf ist von seiner Hand. Er besindet sich, versehen mit den autographen Randbemerkungen, durch welche er in Paris abgeändert worden, im Besitze des Auswärtigen Amtes in Berlin, und so, wie er durch jene Bemerkungen umgestaltet worden ist, stimmt er erst mit dem Exemplar überein, welches Benedetti dem preußischen Ministerpräsidenten überreicht und welches dieser im Sommer 1870 verössentlicht hat.

Der Eingang des Benedettischen Briefs vom 23. August 1866 lautet:

"Ich habe Ihr Schreiben erhalten, und ich passe mich nach besten Kräften den Absichten au, welche es entwickelt. Ich schiese Ihnen die Redaction im Anschluß: Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, warum Candau und Saarbrücken darin keine Erwähnung gefunden haben, ich bin überzeugt, daß, wenn wir darauf bestünden, wir auf unübersteigliche Schwierigkeiten stoßen würden, und so habe ich mich darin auf Luzemburg und auf Belgien beschränkt".

į

Un einer andern Stelle beift es:

"Es bleibt dabei, daß ich Ihnen einen erften Entwurf schicke, den wir umgestalten werden, wenn es nöthig ist". Wieder anderswo sagt der Brief:

"Sie bemerken, daß wir ftatt zweier Verträge nur einen einzigen entworfen haben. Ich habe, als ich an die Redaction ging, anerkennen muffen, daß es schwierig gewesen sein wurde, in Betreff Luremburgs Bestimmungen zu combiniren, die man veröffentlichen könnte. Ich könnte indeß den Vorschlag machen, dem Artikel IV, der Belgien betrifft, den Charafter und die form eines Jusapartikels geheimer Aatur zu geben, indem man ihn an das Ende setzte; aber meinen Sie nicht, daß der Artikel V so wenig bekannt werden sollte wie die Contrahenten"?

Die Untwort auf diesen Brief des Grafen Benedetti lieat dem Auswärtigen Umte, gleichfalls auf offizielles Papier gefdrieben, im Concept por. Man erfieht daraus, daß der Ent= wurf Benedettis in Paris gefiel, daß man aber einige Zeit jum Ueberlegen der Sache nöthig ju haben glaubte. Es ift die Rede davon, daß der König der Niederlande für Luremburg eine Entschädigung, bestehend in preugischem Bebiete, haben Die Beldopfer, welche der Bertrag fordern könnte. werden erwogen. Es wird die Unficht aufgestellt, daß die nach der früheren Bundesverfassung gültig gewesenen Besatzungsrechte in den Bundesfestungen erloschen seien, und daß ihre Aufrecht= erhaltung in Süddeutschland mit der Unabhängigkeit der dortigen Staaten unverträglich sein murde. Man verzichtet auf Candau und Saarlouis, bezeichnet es aber als einen "Uct der Courtoifie", wenn Preugen durch Schleifung der Werke diefer beiden Dlate den aggressiven Charafter derselben für frankreich verschwinden laffen wollte. Zugleich wird angedeutet, daß man in Paris die Einigung Deutschlands als eine unvermeidliche Eventualität betrachte, die sich in nicht ferner Zeit vollziehen werde. Man dürfe indeß Artikel IV nicht mit Artikel III solidaristren. Es liege auf der Hand, daß die Ausdehnung der Suprematie Preußens über den Main für frankreich eine ganz natürliche, fast zwingende Gelegenheit sein werde, sich Belgiens zu bemächtigen; aber es könnten sich auch andere Gelegenheiten darbieten — man müsse sich das ausschließliche Urtheil darüber vorbehalten — eine rechte klare und genaue Abkassung des Dorschlags werde frankreich in dieser Hinsicht eine kostbare Freiheit bewahren.

Wiederholt wird die Erwerbung Luzemburgs als das unmittelbare, die Belgiens als das eventuelle Ziel der Uebereinkunft mit Preußen festgestellt und bestimmt, daß Dieß sowie das Offensiv= und Desensiv=Bündniß geheim zu halten. Es heißt dann weiterhin:

"Diese Combination versöhnt Alles, sie benimmt der öffentlichen Meinung in frankreich ihre Spannung durch Erzielung
einer unmittelbaren Genugthuung und durch die Richtung auf
Belgien, die für die Gemüther sich daraus ergiebt. Sie bewahrt
das nothwendige Geheimniß sowohl in Betress des Allianzvertrages als hinsichtlich der projectirten Annexionen. Wenn
Sie geglaubt haben, daß selbst die Abtretung Euxemburgs bis
zu dem Augenblicke, wo wir die Hand auf Belgien legen, geheim
bleiben müsse, so möchte ich Sie ersuchen, diese Schätzung der
Sachlage durch detaillirte Beobachtungen zu rechtsertigen. Denn
die mehr oder minder ins unbestimmte gehende Hinausschiebung
des Gebietswechsels könnte sogar eine verhängnisvolle Beschleunigung der belgischen Krage verursachen".

Um Schlusse des Briefes wird Benedetti ermächtigt, wenn er es für nöthig erachte, auf einige Zeit nach Karlsbad zu gehen. Graf Benedetti hat diesen Brief am 29. August be-

hier spricht er jum ersten Male Zweifel aus, ob man auf Preugens Aufrichtigkeit in der Sache werde rechnen Er bemerkt, daß ihm ein gemiffes Miftrauen des Grafen Bismarck darüber entgegentrete, ob der Kaifer Napoleon folde Verhandlungen benuten werde, um in England Urawohn gegen Oreuken ju erregen. Er äußert darüber: "Welchen Brad von Vertrauen konnen wir unfrerfeits Ceuten entgegenbringen, die folden Berechnungen quagnalich find"? Er gedenkt der Mission, die General Manteuffel in Petersburg erfülle, und fürchtet, "daß man prenfischerseits anderwarts Zusicherungen erlangt habe, nach denen man davon abschen fonne, mit frantreich zu rechnen. Preußen bedarf, wie Berr von Bismarck dem Könige gefagt zu haben behauptet, des Bundniffes mit einer Grogmacht; wenn man das mit frankreich ablehnt, fo liegt der Grund darin, daß man ichon verseben oder nabe dabei ift, versehen zu sein". Um Aufklärung hierüber abzuwarten, halt Benedetti den Augenblick für gekommen, auf vierzehn Cage nach Karlsbad zu gehen, wo er fich bereit halten will, auf jedes von herrn von Bismarck an ihn gerichtete Telegramm nach Berlin gurückzukehren. Während feiner Abmefenheit aber reifte auch der Ministerpräsident von Berlin ab, um erft im December Die geheimen Verhandlungen haben also jetzt jurückzukehren. mehrere Monate geruht. Später find fie, immer von Benedetti, ju verschiedenen Malen wieder aufgenommen worden, und wenn Benedetti auf S. 185 seines Buches behauptet, es fei ein Irrthum, wenn Berr von Bismarck die Derhandlungen über Belgien, die 1866 stattgefunden, in das Jahr 1867 verlege, so ift daraus nur ju schließen, daß der französische Botschafter auch im Jahre 1867 die im vorhergehenden unterbrochenen, von dem preußischen Theilnehmer nur gum Zwecke der Binausschiebung eines Ungriffs frankreichs betriebnen Derhandlungen nach dem Mißlingen des Versuchs mit Luzemburg mit Beschränkung derselben auf Belgien wieder angeknüpft hat. Die Haltung Frankreichs zur Zeit des Streites über die belgischen Eisenbahnen wird nach dem Obigen es nicht unglaublich erscheinen lassen, daß es selbst damals noch nicht auf die Hossung verzichtet hatte, für sein Lieblingsproject die Zustimmung. Norddeutschlands zu gewinnen.

Wir kehren nun wieder in das Jahr 1870 und zu den Auszügen aus der Chronik unseres Dersailler Lebens zurück.

Sonntag, den 6. Movember. früh hört man, daß einer der Luftballons, die in diefen Cagen über die Stadt hinflogen, in der Nähe von Chartres unsern Husaren in die Bände gefallen ift. Die Soldaten hatten ihn angeschoffen, so daß er fank. Die beiden Luftschiffer, die in der Gondel faken, find gefangen genommen worden, die Briefe und Daviere, die man confiscirt hat, follen uns zur Durchsicht überfandt werden. -3d erfahre, daß Bucher vom Chef vor Allem gur Bearbeitung der deutschen frage herberufen ift, er hat aber wenig zu thun, da Delbrück einen großen Cheil dieses Zweiges der Beschäfte an fich genommen hat. - - - Um drei Uhr kommt Chiers wieder, und ich benutze die Belegenheit zu einem Ausflug zu den Offizieren vom 46. Regimente, die jetzt in Grand Chesnay ihr Quartier haben. Die herren find fehr luftig, treiben allerlei Scherz und Doffen, mahrend jeden Angenblick das Alarm= fignal zum Befecht rufen fann. 211s ich zurückkomme, fagt man mir, daß Chiers nur ungefähr eine halbe Stunde mit dem Kangler verhandelt habe und mit niedergeschlagner Miene abgefahren sei, wie es hieße, um nicht wiederzukommen.

Bei Tifche waren Graf Lehndorff und ein Husarenoffizier gu-

gegen, der, wenn ich recht hörte, ein Graf Schröter mar. Chef ergahlte, daß "Johanna" (feine Gemahlin) an ihn geschrieben, und las eine Stelle aus ihrem Briefe vor, in der es ungefähr hieß: 3ch fürchte, daß 3hr in frankreich feine Bibel findet, und fo werde ich Dir nächstens das Pfalmbuch ichicken, damit Du darin die Prophezeiung gegen die frangosen lesen kannft: 3ch fage Dir, die Gottlosen sollen ausgerottet werden. Desaleichen bat Braf Berbert, der jett geheilt ift, "einen verzweifelten Brief" an seinen Dava gerichtet, weil er ju einer Devotschwadron verfett worden ift. "Er faat", fo bemerkte der Minister, "nun hätte er von dem ganzen Kriege nichts gehabt, als daß er vier-Behn Cage mitgeritten ware und dann drei Mongte auf dem Rücken gelegen hätte. Ich wollte sehen, ob sich da was thun ließe, und heute begegnete ich dem Kriegsminifter. Der aber rieth mir mit Chränen in den Augen ab - er hatte auch in den Bang der Dinge eingegriffen und darüber feinen Sohn verloren". — Er fragte dann plötlich Abeken: "Was recitirten Sie denn heute fo begeiftert drauken im Barten, Berr Bebeimrath? 3ch konnte nicht herauskriegen, in welcher Sprache es war". - "O, es war deutsch, Ercellenz, Goethe. Es war Wanderers Sturmlied, mein Leibgedicht", worauf er mit Gefühl und Schwung ein Stück davon jum Besten gab.

Darauf war die Rede von dem nenlichen Creffen bei Le Bourget, und der Chef fand es nicht in der Ordnung, daß der General von Budrigst dabei in die Reihen der vorstürmenden Soldaten eingetreten sein und die Jahne ergriffen haben sollte. "Der General", sagte er, "gehört nicht unter die Cruppen, sondern dahinter, wo er sie gehörig übersehen und durch seine Udjutanten dirigiren kann. Das hier war nichts als eine Nachahmung Schwerins vom Wilhelmsplatz, Decorationsstück— mehr hiltl". — Zuletzt sprach man davon, daß Frankreich

in Gefahr sei, zu zerfallen. Im Süden namentlich scheint es die "Ligue du Midi", deren Präsident Esquiros ist, auf eine Costrennung von dem durch Paris regierten Lande abgesehen zu haben. Man geht hier mit dem Plan einer Zwangsanleihe bei den Reichen um, und es heißt, daß Mieroslawski nach Marseille berufen werden soll, um die Batailsone der Rothen, die hier das Heft in der Hand haben, zu einer Urmee zu organisiten.

Abends die Oroclamation des Grafen Chambord an die frangofen gelesen. Er will fich wie die Undern "dem Wohle frankreichs weihen", er meint, "regieren beife nicht, den Leidenschaften des Volkes schmeicheln, sondern sich auf seine Tugenden Statt den Ceuten mit folden allgemeinen Redensarten aufzuwarten, die freilich auf die Regierung der Parifer Udvocaten paffen, hätte er beffer gethan, ihnen ju fagen, wie dem jetzigen Auftande ein Ende zu machen ift. Bort die politische und sociale Verwirrung, die infolge des 4. Septembers nicht blos über Paris sich ausgebreitet hat, nicht binnen Kurzem auf, so wird fich die Ordnung, die der Wunsch Deutschlands und gang Europas ift, ichwer wiederherstellen laffen. Bleich= viel, welche Regierung die Republik einmal beerben wird, fie wird das Land, wenn der jetzige Zustand noch lange dauert, mit einer Unarchie behaftet übernehmen, welche ihr nicht gestatten wird, mit den Tugenden des Polfes zu rechnen. wird fich auf die Leidenschaften desfelben ftuten muffen.

Montag, den 7. November. Der Chef läßt mich früh nach London telegraphiren: "In fünftägigen Verhandlungen mit Chiers ist demselben ein Waffenstillstand auf Grundlage des militärischen Statusquo von jeder Dauer bis zu 28 Cagen Behufs Vornahme der Wahlen unter Gestattung derselben in den occupirten Cheilen frankreichs angeboten worden, auch

eventuell Gestattung und förderung der Wahlen ohne Waffenstillstand. Er mar auch nach neuer Besprechung mit der Dariser Regierung in der Porpostenlinie nicht ermächtigt, das Gine oder das Undere anzunehmen, er verlangte vor Ullem Derproviantirung pon Daris, obne militarische Meanipalente bieten zu können. Da diese forderung den Deutschen militarisch nicht annehmbar war, erhielt Berr Thiers gestern aus Paris die Weisung, die Unterhandlungen abzubrechen". Aus andern Quellen erfuhr man über die hier angedeuteten Vorgange und über die nunmehrige Situation noch folgendes. Jene Weisung fam Chiers in einem furgen trodinen Schreiben favres gu, welches ihn nach Cours zurückschickte, wohin er heute abgereift ift. Er ift febr niedergeschlagen gewesen über die thörichte Bartnäckigkeit der Darifer Regenten, die er felbit nicht theilen kann, und die auch mehre Mitalieder der Provisorischen Regierung nicht zu beseelen icheint. favre und Dicard, namentlich der lettere, fehnen fich nach dem frieden und find nur den Undern gegenüber ju ichwach. um ihren Wunsch durchsetten ju können. Gambetta und Trochu wollen feine Wahlen, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach ihrer Berrichaft ein Ende machen wurden. Diese Berrichaft fteht aber auch so auf schwachen füßen. Sie fann in Paris jeden Caa umgestoßen werden, und in der Proving manken ihre Stützen ebenfalls. In Suden erkennen Marfeille, Coulouse und eine Ungahl von Departements die Regierung der nationalen Dertheidigung nicht mehr an, weil sie ihnen nicht radikal genug, d. h. nicht communistisch ift, und hier wie anderwärts steigen bei allen, die gur besitzenden Klaffe gehören, die Aussichten der imperialiftischen Partei von Tage ju Tage.

36 machte Urtikel in diesem Sinne: wir wären zu allem, was möglich, bereit, aber der Chrgeiz der Herren favre und Erochn wiese, um nicht durch die Stimme der wahren Dertreter des französischen Volks gezwungen zu werden, das heft, das sie durch eine Emeute in die hände bekommen, loszulassen, alle unsere Zugeständnisse zurück. Dieser Ehrgeiz allein verlängere den Krieg. Wir dagegen bewiesen durch 27achzgiebigkeit bis zur äußersten Grenze, daß wir den Frieden wollten.

Nachmittags war ich wieder eine Stunde draußen bei den Offizieren in Grand Chesnay. Sie erwarteten stündlich, alarmirt zu werden und wünschten sehnlichst den Beginn des Bombarbements herbei.

Unch bei Cifche, wo Major von Alten, flügeladjutant des Königs, sowie Graf Bill und der Ceutnant Philipp von Bismarck, der 27effe des Ministers, mit uns afen, murde von der Derzögerung des Bombardements gesprochen, und der Kangler erklärte das durch die Zeitungen gehende Berücht, daß er es nicht wolle, mahrend die Militars dazu drangten, für "unvernünftig und unerklärlich". - "Gerade umgekehrt ift's", fuhr er fort. "Niemand drängt und treibt mehr dazu, als ich, und die Militärs find es, die noch nicht wollen. Ich verwende einen aroken Cheil meiner Correspondeng darauf, die Bedenken und das Rücksichtnehmen der Militars zu beseitigen". -- -Uns dem Weiteren schien hervorzugehen, daß die Urtillerie ftets mehr Dorbereitungen verlangt, und daß fie nicht genug Munition zu haben meint. — Man spricht von neunzia Wagenladungen täglich. Dor Strafburg hatte man auch zu viel für nothwendig erklärt; denn gulent hatte man trotz eines ungeheuren Verbrauchs von Pulver und Kugeln zwei Drittel der herbeigeschafften Munition übrig behalten. Alten ermiderte, ja, wenn man die betreffenden forts hatte, fo mare man darin dem feuer der Enceinte ausgesetzt und mußte von vorn aufangen. - "Das mag fein", entgegnete der Minifter, "aber das hätte man doch eher wiffen können; denn keine festung ist uns von Unsang an so gut bekannt gewesen als Paris".

Jemand ergablte, daß man zwei Luftballons angehalten, und in dem einen zwei, in dem andern drei Dersonen gu Befananen gemacht habe. Der Chef meinte, die mußten obne langes Befinnen als Spione behandelt werden. Ulten faate, man werde fie vor ein Kriegsgericht ftellen, worauf der Minister äußerte: "Dann geschieht ihnen gewiß nichts". - - Er fprach dann davon, daß Graf Bill fo fart von Kräften und fo wohl bei Leibe fei; er felbit mare in diefen Jahren ichlank und mager gewesen. "In Göttingen mar ich dunn wie eine Stricknadel". sagte er. Als dann erwähnt wurde, daß man in voriger Nacht auf eine Schildmache vor der Dilla geschoffen, die der Kronpring inne hat, daß der Mann verwundet worden, und daß ihm die Stadt fünftausend franken Schmerzensaeld geben folle, bemerkte der Chef, daß er bei abendlichen Ausgängen seinen Degen nicht mitnehmen werde, wohl aber den Revolver: "denn", fagte er, "ich will mich zwar unter Umftänden wohl ermorden laffen, möchte aber nicht ungerochen fterben".

Abends ließ der Kanzler mich die Nachricht vom Scheitern der Derhandlungen mit Thiers noch einmal telegraphiren, nur in etwas andern Worten. Als ich mir die Bemerkung erlaubte der Inhalt der Depesche sei schon am Morgen dem Telegraphen übergeben worden, erwiderte er: "Doch nicht. Hier steht: Graf Bismarck schlug vor u. s. w. Solche seine Nüancen müssen Sie herausmerken, wenn Sie im Auswärtigen Ministerium arbeiten wollen". — Später wurde ich nochmals zu ihm gerusen. Es sollte telegraphirt werden: "Nach Privatmittheilungen aus Paris ist favre und die Mehrzahl seiner Collegen sür die Wahlen und den durch Thiers vermittelten Wassenstillstand

gewesen; Crochu aber, dagegen agitirend, hat seine Unsicht durchgesetzt".

Dienstag, den 8. November. Früh ein Telegramm abgeschickt, nach welchem die Personen, die man in den Lustballons gefunden, nach einer preußischen Festung abgesührt worden sind, um dort vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, und nach welchem serner die Briefe, die man in den Gondeln consiscirt, Diplomaten und andere Persönlichseiten compromittiren, denen man mit Rücksicht auf ihre Stellung und ihr Ehrgefühl bisher den Derkehr aus Paris gestattet hat. Dieser Derkehr, so führte dann ein diese Junde behandelnder Urtikel aus, werde sortan nicht mehr erlaubt sein.

Um halb ein Uhr, während wir frühstückten, empfing der Chef den Besuch eines ältlichen Herrn, der ein seidnes Gewand und ein scharlachnes Käppchen sowie eine Urt Schärpe von gleicher Farbe trug. Es war der Erzbischof Ledochowski aus Posen, und man wollte wissen, es handle sich um das Unerbieten des Papstes, zu unsern Gunsten bei der französischen Regierung zu interveniren. Dermuthlich hofft man damit eine Intervention der deutschen Regierung zu Gunsten des Papstes zu erkaufen. Der Erzbischof blieb bis gegen drei Uhr da, und der Chef begab sich, nachdem jener sich wieder entsernt, zum Könige. Später speiste er beim Kronprinzen, wo auch der inzwischen eingetrossene Großherzog von Baden dinirte.

Dor Cische besuchte ich wieder H. und seine Centnants, die jetzt in einem Schlößichen an der Straße von Chesnay einsquartiert waren, welches dem bekannten Pariser Arzte D. Ricord gehörte. Man war so lustig und zum Scherz aufgelegt wie früher, und die Sehnsucht nach dem Beginn des Bombardements war auch noch vorhanden. — —

Mittwoch, den 9. November. Trüber, wolkiger Tag. Ich schrieb einen Artikel. Dann wurden wie gewöhnlich Zeitungen gelesen, angestrichen und ausgezogen. Dabei stieß ich in der Kölnerin vom 5. d. M. auf ein anmuthiges Seitenstück zu dem Dictum: "Der Jahn der Zeit hat die Maner mit Moos bevölkert". Ein Liebhaber von Vildern schrieb: "Das große Grab bei Sedan, deffen graue Lippen sich donnernd über der Größe Krankreichs schlossen". Well roared, lion!

Der Minister wünscht, daß ich mich nach den Antecedentien eines Amerikaners O'Sullivan erkundige, der sich hier unnütz mache und verdächtig erscheine. Ich werde zunächst E. fragen, der bei Fragen über hiesige Persönlichkeiten nicht leicht versagt. Mittags erhielten wir die Nachricht, daß gestern die Festung Verdun kapitulirt hat.

Beim Diner waren Delbrück, Beneral Chauvin und Oberft Meidam, der Chef der feldtelegraphie, Bafte des Chefs. Man iprach zunächst von dem unzulässigen Bebrauche, den vornebme Berren für ihre Privatangelegenheiten von dem elektrischen Drahte machten. - - - Uls dann jemand ermähnte, daß bei Epernay von Franctireurs und Bauern die Leitungen gestört und ähnlicher Unfug getrieben worden, bemerkte der Minister: "Ja, da follten fie aber doch gleich drei, vier Bataillone hinschicken und fechstaufend Bauern nach Deutschland transportiren, bis der Krieg vorbei mare". - "Dier : bis fechshundert maren auch genug", meinte Delbrud, "der Schreck wurde feine Wirfung nicht verfehlen". - Später tam der Chef auf die frangösische Preffe gu reden und fagte, es wäre gang unglaublich, mit welchen Invectiven manche Blätter uns bewürfen. "Da habe ich eins dem Könige geschickt - etwas unporsichtia; denn er wird darin ebenfalls schlecht behandelt - in dem wird mir allerlei Greuel nachgesagt, den ich in meinem Privatleben begehen foll; ich foll meine frau mit der Karbatsche prügeln, kein Berliner Bürgermädchen wäre sicher davor, in mein harem geschleppt zu werden, ich hätte mir Unterschlagungen zu Schulden kommen lassen, mit Dienstgeheimnissen an der Börse speculirt u. dgl. So was bringen sie doch in Deutschland nicht fertig".\*) — "Das harem ist vermuthlich hinten im Garten, in dem häuschen, wo die Schutzmänner sind", bemerkte Delbrück. "Wenn die französischen Journalisten erst von diesem häuschen wüßten, was würden sie da für Mysterien erzählen"!

Abends berichtete £., daß Chateaudun von unsern Leuten wieder geräumt und von der Avantgarde der Franzosen besetzt worden ist, auch wollte er wissen, daß heute ein Ausfall der Pariser nach den Linien stattgefunden habe, welche die Baiern besetzt halten. Don G'Sullivan wußte er nur, daß er ein ehemaliger amerikanischer Diplomat und Anhänger der Sklavenshalterpartei sei, daß er vor seiner Ankunft in Versailles unsberusener Weise beim Großherzog von Mecklenburg gewesen, um Vermittelungsversuche anzustellen, und daß er mit einer Empfehlung an den Kronprinzen hierher gekonmen sei, bei dem er gestern mit unserm Kanzler gespeist habe. Vermuthlich hat er da ebenfalls nicht umhin gekonnt, als Dilettant seine guten Dienste anzubieten.

Dergleichen lästige Geister sollen sich jetzt häusig hier einstellen und das Hötel des Reservoirs mit ihren Projecten und ihre Judringlichkeit unsicher machen. Auch der Kanzler wird sie nicht immer von vornherein vermeiden können, wenn sie ihm mit ihren Rathschlägen unter die Arme zu greisen kommen. Sehr seltsame Einfälle sind darunter, 3. B. Neutraslissung von Elsaß und Lothringen, Verbindung derselben

<sup>\*)</sup> Dal, weiter unten.

mit Belgien oder mit der Schweiz, Wiedereinsetzung des Kaisers, Wiedereinsetzung der Orleans, Verschenkung Belgiens an die Franzosen, damit sie es nicht übelnehmen, wenn wir Metz, Straßburg und Jubehör behalten, Einverleibung Luzemburgs in Deutschland zu gleichem Zwecke. Es wird vielzleicht gut sein, wenn einmal ein Exempel statuirt wird, welches diesen hülfreichen Leuten sagt, daß man ihrer Dienste nicht bedarf.

Beim Thee wurde u. A. des Gerüchts gedacht, daß bei der Derzögerung des Bombardements auch der Einstuß von Damen mitspiele. — — Nach halb elf Uhr trat der Chef aus dem Salon zu uns, wo er mit dem baierischen General von Bothmer verhandelt und, wie es schien, militärische Fragen in Betress der in Angriss genommenen größeren Einigung Deutschlands besprochen hatte, und blieb wohl noch eine Stunde mit uns zusammen. Als er sich gesetzt, ließ er sich eine flasche Bier geben. Dann seuszte er ein wenig und sagte: "Ach, ich dachte eben wieder einmal, was ich ost schon gedacht habe, wenn ich doch nur einmal auf fünf Minuten die Gewalt hätte, zu sagen: So wird es und so nicht. — Daß man sich nicht mit Warum und Darum abzuquälen, zu beweisen und zu bitten hätte bei den einfachsten Dingen. — — Dieses ewige Reden= und Bettelnmüssen". —

Hatsfeld fragte: "Haben Excellenz schon gelesen, daß die Italiener in den Quirinal eingebrochen sind"? — Der Chef antwortete: "Ja, und ich bin neugierig, was der Papst dagegen thun wird. Abreisen? — Aber wohin? — Er hat bei uns schon gebeten, wir möchten bei Italien vermittelnd anfragen, ob man ihn abreisen lassen würde, und ob dieß mit der ihm gebührenden Würde geschehen könne. Wir haben das gethan, und sie haben geantwortet, man würde seine Stellung durchaus

achten und darnach verfahren, wenn er fort wollte". - "Siewerden ihn nicht gern geben laffen", versetzte Batfeld. lieat in ihrem Intereffe, daß er in Rom bleibt". - Chef: "Ja, gewiß, aber er wird doch vielleicht geben müffen. Wohin aber? Nach frankreich kann er nicht, da ift Baribaldi. 27ach Befter= reich mag er nicht. Nach Spanien? - Ich habe ihm - Baiern voraeschlagen". Er fann einen Augenblick nach, dann fagte er: "Es bleibt ihm nichts als Belgien oder — Norddentschland". — "Es ist in der That schon angefragt, ob wir ihm ein Usyl gewähren könnten. 3ch habe nichts dagegen einzuwenden -Coln oder fulda". - "Es mare eine unerhörte Wendung, aber doch nicht so unerklärlich, und für uns wäre es recht nützlich, wenn wir den Katholiken als das erschienen, mas wir in Wirklichkeit sind, als die einzige Macht gegenwärtig, die dem obersten fürften ihrer Kirche Schutz gemähren könnte und wollte. Stofflet und Charette und ihre Zuaven, die gingen gleich nach hause. für die Opposition der Ultramontanen hörte jeder Vorwand auf - in Belgien, in Baiern. Malinfrott trate auf die Seite der Regierung". - - "Uebrigens mogen Ceute mit porwiegender Phantasie, besonders frauen, in Rom beim Unblick des Pomps und des Weihrauchs des Katholicismus und des Davstes auf seinem Thron und mit seinem Segen Neigung empfinden, katholisch zu werden. In Deutschland, wo man den Papst vor Angen hätte als hülfesuchenden Greis, als guten alten herrn, als einen der Bischöfe, der wie die andern ift und trinkt, eine Prife nimmt, wohl gar auch seine Cigarre raucht - da hat's feine fo große Befahr". - "Na und ichlieflich, wenn nun auch etliche Leute in Deutschland wieder fatholisch wurden - ich werd's nicht - so hätte das nicht viel zu bedeuten, wenn fie nur aläubige Christen waren. Die Confessionen machen's nicht, sondern der Glaube. Man muß toleranter denken". - -

Er entwickelte diese Gedanken in intereffantester, hier aber nicht mittheilbarer Weise noch weiter.

Dann kam man auf andere Dinge. Hatzfeld erwähnte, daß die Coburger Hoheit vom Pferde gefallen. — "Glücklicherweise ohne Schaden zu leiden", fügte Abeken, der soeben hinzugekommen war, mit froher Miene eilig hinzu. Der Chef aber wurde dadurch veranlaßt, von ähnlichen Unglücksfällen zu erzählen, die ihm selbst widerfahren waren.

"Ich glaube", so bemerkte er, "daß es nicht reicht, wenn ich fage, daß ich wohl fünfzig Mal vom Pferde gestürzt bin. Dom Oferde fallen ift nichts, aber mit dem Oferde, so daß es auf einem liegt, das ift schlimm. Zuletzt noch in Varzin, wo ich drei Rippen brach. Da dacht' ich: jetzt ift's aus. Es war nicht fo viel Befahr, wie es ichien, aber es that doch gang erschrecklich weh". - "früher aber, da hatte ich einen merkwürdigen Zufall, der zeigt, wie das Denken des Menschen doch von seinem körperlichen Gehirn abhängt. 3ch war mit meinem Bruder eines Abends auf dem Heimwege, und wir ritten, was die Pferde laufen wollten. Da hört mein Bruder, der etwas voraus ift, auf einmal einen fürchterlichen Knall. Es war mein Kopf, der auf die Chaussee aufschlug. Mein Pferd hatte por der Caterne eines uns entaeaenkommenden Wagens gescheut und war mit mir rudwärts überschlagen und auch auf den Kopf gefallen. 3ch verlor die Befinnung, und als ich wieder zu mir fam, da hatt' ich fie nur halb wieder. Das heißt, ein Cheil meines Denkvermögens war gang gut und flar, die andere Balfte mar weg. 3ch untersuchte mein Pferd und fand, daß der Sattel gebrochen mar. Da rief ich den Reitknecht und ließ mir sein Oferd geben und ritt nach hause. Als mich da die hunde anbellten - gur Begrüßung - hielt ich fie für fremde Bunde, ärgerte mich und schalt auf fie. Dann sagte ich, der

Reitsnecht sei mit dem Pferde gestürzt, man solle ihn doch mit einer Bahre holen, und war sehr böse, als sie das auf einen Wink meines Bruders nicht thun wollten. Ob sie denn den armen Menschen auf der Straße liegen lassen wollten? Ich wußte nicht, daß ich ich war, und daß ich mich zu Hause befand, oder vielmehr, ich war ich selber und auch der Reitknecht. Ich verlangte nun zu essen, und dann ging ich zu Bette, und als ich ausgeschlasen hatte am Morgen, war es gut". — "Es war ein seltsamer fall: den Sattel hatte ich untersucht, mir ein anderes Pferd geben lassen und derzleichen mehr — alles praktisch Tothwendige that ich also. Hierin war durch den Sturz keine Derwirrung der Begrisse herbeigeführt. Ein eigenthümliches Beispiel, wie das Gehirn verschiedene Geisteskräfte beherbergt; nur eine davon war durch den fall länger betäubt worden". —

"Ich erinnere mich noch eines andern Sturzes. Da ritt ich rasch durch junges Bolg in einem großen Walde, weit weg von zu Baufe. Wie ich über einen Bohlmeg weg wollte, fturge ich mit dem Pferde und verliere das Bewuftfein. 3ch muß wohl drei Stunden ohne Bewuftfein dagelegen haben; denn es war schon dämmerig, als ich aufwachte. Das Pferd stand neben mir. Die Begend mar, wie gefagt, weit weg von unserm Bute und mir gang unbekannt. 3ch hatte meine Beisteskräfte noch nicht ordentlich wieder. Uber das Nothwendige that ich auch hier. Ich machte die Martigal ab, die entzwei war, stedte sie ein und ritt auf einem Wege, der, wie ich dann erfuhr, der nächste war - es ging da auf einer ziemlich langen Brücke über einen fluß - nach einem nabe gelegnen Bute, wo die Pachtersfrau, als sie den großen Mann mit dem Besichte voll Blut vor sich fteben fab, davon lief. Der Mann fam dann herbei und musch mir das Blut ab, und ich sagte ihm, wer ich ware, und daß

ich die zwei oder drei Meilen nach Hause wohl nicht würde reiten können; er möchte mich fahren, was er denn auch that".

— "Ich muß wohl fünfzehn Schritt fortgestogen sein bei der Cerche, die ich schoß, und war an eine Baumwurzel gefallen, und als der Doctor den Schaden besah, sagte er, es wäre gegen alle Regeln der Kunft, daß ich nicht den Hals gebrochen hätte".

"Auch sonft bin ich noch ein paar Mal in Lebensgefahr gewesen", fuhr der Graf fort. Zum Beisviel, als die Sommeringsbahn noch nicht fertig war - ich glaube, es war 1852 - da ging ich mit einer Befellschaft durch einen von den Tunneln oben. 3ch erinnere mich, Graf Ottavio Kinsky mar dabei, etwas älter als ich, mit gelockten haaren. Es war gang finfter drin. Ich ging den andern mit einer Laterne voran. Mun zog sich da quer über den Boden eine Schlucht oder Spalte bin, die war wohl fünfzig fuß tief und etwa anderthalbmal fo breit wie der Tifch hier. Darüber hatten fie ein Bret gelegt, welches zu beiden Seiten Leisten hatte, damit die Karren nicht abrutschten. Dieses Bret mußte morich fein; denn wie ich in der Mitte bin, bricht es ein, und ich fahre hinunter, bleibe aber, da ich unwillfürlich die Urme ausgebreitet hatte, an den Leisten hängen. Die hinter mir famen, dachten nun - die Saterne mar mir nämlich entfallen und erloschen - ich wäre hinabgestürzt, und waren nicht wenig erstaunt, als sie fragten: "Leben Sie noch"? statt von tief unten ber gang oben por sich - als sie da die Untwort erhielten: Ja, hier bin ich'. - Ich hatte mich inzwischen auch mit den Beinen angeklammert und fragte, ob ich gurud oder hinüber Der führer meinte, es mare beffer, hinüber, und fo follte. arbeitete ich mich denn dabin. Der Arbeiter, der uns führte, gundete nun ein Licht an, suchte ein anderes Bret und brachte fo die Befellschaft nach". - Man fah mit dem Brete fo recht, wie liederlich und leichtfinnig folde Dinge gu der Zeit genommen wurden". — — "Hernach, als wir ans dem Cunnel heraus waren, fuhren wir in einem niedrigen Karren fausend die Bahn hinab. Wir hatten dicke Stöcke, um zu hemmen, und thaten es auch, wenn es um die Kurven ging. Bei der ftärksten brachten wir's aber nur mit großer Mühe fertig, daß der Karren nicht aus dem Geleise gerieth und in einen der beiden Abgründe siel, die da waren. In den ganz tiefen konnten wir freilich nicht hinuntersahren, aber in den andern gings auch gegen sechzig Kuß hinab".

Der Chef erzählte dann noch von einem falle, wo der alte Baron Meyendorf in Lebensgefahr hätte kommen können. Bei Gastein habe der sich einmal die Autschbahn hinauswinden lassen, die, wenn ich recht verstand, den nächsten Weg zu der höhe bilde, auf der die alten Goldbergwerke sich befunden. "Es mag", sagte er, "senkrecht wohl dreitausend fuß bis hinaussein, und die Bahn ging in einem Winkel von etwa vierzig Graden hinan, indem der Kasten, in welchen man sich setzen mußte, in einer Ainne lief. Wäre das Seil gerissen, so wäre er mit ungeheurer Geschwindigkeit eine Strecke von wohl zehntausend fuß hinabgesaust und natürlich nicht mit ganzen Knochen unten angelangt".

Donnerstag, den [O. November. Der Winter ist da, und es schneit bei ziemlicher Kälte mehrere Stunden hinter einander. Früh läßt der Chef mich telegraphiren, daß in Frankereich für die ärmeren Klassen aus der von der Provisorischen Regierung verfügten Verwendung der Sparkassengelder und des Vermögens von Corporationen für Kriegszwecke Calamitäten entstanden und weitere zu erwarten seien. Später darf ich zu meiner Information die Acten in Betress der gescheiterten Wassenstellstandsverhandlungen studiren.

Thiers hat in einer Denkschrift dargelegt, wie er und die

von ihm vertretnen Regenten frankreichs fich die Grundlagen des abzuschließenden Waffenstillstandes vorgestellt. Sein Be= dankengang ift darin ungefähr folgender: Zwed des Uebereinkommens wäre möglichst baldiges Aufhören des Blutvergießens und Zusammenberufung einer Nationalversammlung, die frankreich vor den europäischen Mächten als Ausdruck von deffen Willen pertreten und früher oder fpater mit Oreuken und feinen Derbundeten einen frieden abschließen könne. Der Waffenftillftand murde achtundzwanzig Cage dauern muffen, von denen zwölf für die Berufung der Wähler, einer für die Abstimmung über die Candidaten, fünf für das Zusammenkommen der Gewählten an einem bestimmten Orte und gehn für die Prüfung der Wahlen und die Conftituirung eines Bureau zu begnspruchen fein murden. Der Ort der Berathungen könnte bis auf Weiteres Cours fein. Die Wahlen mußten in allen, auch in den von der deutschen Urmee occupirten Cheilen frankreichs frei und ungehindert por fich geben. Die militärischen Operationen hatten auf beiden Seiten aufzuhören, doch würden beide Theile Refruten an fich giehen, Bertheidigungsarbeiten vornehmen und Lager einrichten Die Urmeen follten fich durch die ihnen gur Derdürfen. stehenden Mittel verproviantiren dürfen, dagegen fügung müßten die Requisitionen "als eine Kriegsmafregel, die mit den feindseligkeiten felbst susspendirt werden muffe", unterbrochen Die befestigten Plate ferner murden für die Daner merden. des Waffenstillstandes nach der Stärke ihrer Bevölkerung und Befatzung verproviantirt werden dürfen. Paris follte gu diefem Zwed durch vier bestimmte Bahnhöfe an Dieh und verschiedenen andern Lebensbedürfnissen folgendes erhalten: 34,000 Ochsen. 80,000 Schafe, 8000 Schweine, 5000 Kälber, 100,000 Centner Pofelfleisch, das nothwendige futter für jene Chiere mit 8 Millionen Centnern Ben oder Stroh, dann 200,000

Centner Mehl, 30,000 Centner trockene Gemüse, 1,00,000. Connen Kohlen, 500,000 Kubikmeter Brennholz, wobei die Bevölkerung von Paris mit hinzurechnung von 4,00,000 Beretheidigern und den Bewohnern der Bannmeile zu 2,700,000 bis 2,800,000 Seelen angenommen worden war.

Diese forderungen der frangosen waren unannehmbar. Ware man deutscherseits darauf eingegangen, so würde man die größere und beffere Balfte der Vortheile aus den Banden gegeben haben, die man in den letztverfloffenen fieben Wochen mit großen Opfern und Unftrengungen gewonnen, fo würde man, mit andern Worten, fich im Wesentlichen in die Sage gurudversett haben, in der man fich am 19. September, als dem Tage, wo unfere Truppen die Ginschlieftung von Paris vollendeten, befand. Wir sollten Paris verproviantiren laffen, welches jett ichon Mangel litt und bald por der Nothwendigkeit, hunger zu leiden oder sich zu ergeben, stehen mußte. Wir sollten auf unsere Operationen verzichten, die wir gerade jetzt, nachdem durch den fall von Metz die Urmee des Pringen friedrich Karl uns gur Derfügung wiedergegeben mar, weiter ausdehnen und mit größerem Nachdruck ausführen konnten. Wir sollten die Rekrutirungen und formationen, durch welche die frangofische Republik fich wieder eine feldarmee gu schaffen fuchte, ruhig gestatten, mahrend unfere Urmee feiner Refrutirung bedurfte. Während mir verfprechen follten, Daris und die übrigen frangösischen festungen mit Lebensmitteln verseben zu laffen, follten wir unfere Truppen ohne die in feindesland gebotenen Requisitionen ernähren. Alle diefe forderungen follten wir jugesteben, ohne daß uns die Begner irgendein militärisches oder politisches Alequivalent dafür (3. B. für die Derproviantirung die Einräumung von einem oder zwei forts der Befestigungen um Paris) oder eine bestimmte Aussicht auf

frieden geboten hätten. Die Unssicht, durch die mit dem Waffenstillstande zu verbindende Wahl einer constituirenden Dersammlung zu geordneten Zuständen unter einer allgemein anerkannten Regierung zu gelangen, welche die Chiersiche Denkschrift als den nächten Zwed des Waffenftillftandes bezeichnet, lag ohne Zweifel mehr im Intereffe der frangosen, als in dem unfern, konnte, wenn man die fortwährend durch aufregende Oroclamationen der Oropijorischen Regierung genährte Erhittheit der Gemüther bedenkt, nicht einmal als eine sichere betrachtet werden und ließ fich, wenn die jetige Regierung nur ernftlich dagu geneigt mar, auch ohne den gangen Uppgrat eines Waffenftillstandes erreichen. Mit diesen Vorschlägen war somit deutscherseits schlechterdings nichts anzufangen. Die Sache mußte anders aestaltet werden, und so bot der Bundeskangler Berrn Thiers einen Waffenftillstand auf der Basis des militärischen Statusquo an; der fünfundzwanzig bis achtundzwanzig Tage dauern und die franzosen in den Stand setzen follte, die Wahlen in Rube vorzunehmen und die daraus hervorgehende Versammlung zusammentreten zu laffen. Unch Dief mar ein Zugeftandnif von unfrer Seite, bei welchem alle Vortheile auf derienigen der frangofen maren. Wenn. wie Thiers behauptete, Paris noch auf mehrere Monate mit Lebensmitteln und anderer Mothdurft verfehen mar - mas in Betreff des Urtikels Mehl nicht wohl bezweifelt werden konnte, - so war nicht recht zu begreifen, wie die Provisorische Regierung an der Michtbewilligung der Verproviantirung einen Waffenstillstand scheitern laffen konnte, der die Parifer höchstens an nutglofen Ausfällen hinderte. Daneben aber hatte frankreich den großen Dortheil, daß der widerstandslosen Occupation weiteren frangöfischen Bebiets, zu welcher unsere vor Metz frei gewordene Urmee fich in Bewegung fette, durch Demarcationslinien Schranken gesett wurden. Thiers hat indest dieses sehr annehmbare Un= erbieten ablehnen und die Verproviantirung von Paris als unumgängliche Bedingung eines Uebereinkommens festhalten müffen, und er ist auch zuletzt nicht ermächtigt worden, für dieselbe irgend ein militärisches Aequivalent wie etwa die Einzräumung eines der Forts um Paris in Aussicht zu stellen.

211s wir zu Tische gingen, erzählte der Chef, daß der Kriegsminister ernstlich frank sei. Er fühle sich fehr schwach und werde wohl por vierzehn Tagen nicht aufstehen können. Spater icherzte er über das Waschmaffer im Baufe: Bewohner der hiesigen Wasserleitung scheinen ihre Saisons zu haben. Zuerft famen die Caufendfuße, die mir fehr gumider find - .regt taufend Belenke qualeich'. Dann die Kellerwürmer, die ich, obwohl sie gang harmlose Thiere sind, auch nicht angreifen mag — eher eine Schlange. Jetzt sind die Blutegel da. 3ch fand heute einen gang fleinen, der hatte fich gusammengezogen wie ein Knopf. 3ch suchte ihn zur Entwickelung zu bringen, aber er wollte nicht - blieb Knopf. Da begof ich ihn mit Brunnen= waffer, und jett ftreckte er fich lang und dunn wie eine Nadel, und machte, daß er fortkam". - Dann mar die Rede von allerlei einfachen, nichtsdestoweniger aber achtbaren Delicateffen, frischen und gesalzenen Beringen, neuen Kartoffeln, Maibutter u. D., und der Minister bemerkte guletzt gegen Delbruck, der diefen auten Dingen ebenfalls feine Unerkennung widerfahren ließ: "Ein verkannter fisch ift der Stör, den man in Aukland wohl zu ichäten weiß, und der auch bei uns vorkommt. In der Elbe, 3. B. im Magdeburgischen, wird er häufig gefangen, aber nur von fischern und geringen Ceuten gegeffen". fette hierauf seine Dorzuge auseinander und kam dabei auf den Caviar zu fprechen, deffen verschiedene Sorten er mit Kennerschaft charakterisirte. - - - Nach einer Weile sagte er: "Wie viele Uehnlichkeiten fich zwischen den Galliern und den Slaven finden, ift mir beute wieder einmal recht deutlich geworden, wo Dieselben breiten Straffen, dieselben dicht es geschneit bat. neben einander ftebenden Bäufer, dieselben oft flachen Dacher wie in Rufland. Blos die grünen Zwiebelthurme fehlen. Dafür aber Underes: Werft und Kilometer, Urdichine und Meter ift Daffelbe; auch an die Meigung gur Centralisation, an die Einerleibeit der Unichauungen Aller fann man denken, und an den communistischen Zug im Volkscharafter". - Er gedachte dann der munderbaren Welt von heute, die "Alles auf den Kopf stelle, mas bisher auf den füßen gestanden", und "die seltsamften Derschiebungen der Verhältniffe zeige". - "Wenn man bedenkt". so erläuterte er, "der Papft vielleicht einmal in einer protestantischen deutschen Kleinstadt (Brandenburg an der Savel', ruft Bohlen dazwischen), der Reichstag in Versailles, das Corps legislatif in Caffel, Baribaldi nach Mentana frangofischer Beneral geworden, papftliche Zuaven Seite an Seite mit ihm fechtend" - worüber er fich dann noch eine Weile verbreitete.

"Hente hat auch Metternich an mich geschrieben", sagte er dann plötzlich. "Er will, daß wir Hovos hineinlassen, damit er die Gesterreicher heraushole. Ich habe ihm geantwortet, daß sie seit dem 25. October Erlaubniß haben, herauszukommen, daß wir aber niemand mehr hineinlassen— auch keine Diplomaten. Wir empfingen auch keine in Versailles, nur mit ihm würde ich eine Ausnahme machen. Er wird dann vielleicht die österreichischen Ansprüche auf das Bundeseigenthum in den deutschen Festungen wieder aufs Capet bringen".

Man redete von Aerzten und der Art, wie die Natur sich zuweilen selbst helse, und der Chef erzählte, daß er einmal zwei Cage beim Herzog von (Name unverständlich) gejagt, und daß ihm dabei "recht schlecht um seinen innern Menschen gewesen". — Auch die zwei Cage Jagd und die frei Luft halfen

nicht. Da kam ich den Cag darauf zu den Kuraffieren in Brandenburg, die einen neuen Becher bekommen hatten (ich glaube, er fagte auch, daß fie ein Jubilaum gefeiert). 3ch follte querst daraus trinken und ihn einweiben, dann sollte er berumgeben. Es war etwa eine flasche drin. 3ch aber hielt meine Rede und trank und setzte ihn leer wieder hin, was sie sehr verwunderte, da man den Ceuten von der feder nicht viel autraut. Es mar aber noch Göttinger lebung. — Merkmurdiger oder vielleicht nicht merkwürdiger Weise war mir darauf vier Wochen lang so wohl um den Magen wie nie. 3ch versuchte es später mich ebenso zu curiren, aber niemals wieder mit fo erfreulichem Erfolge". - "Da erinnere ich mich auch, einmal, bei der Cetilinger Jagd unter friedrich Wilhelm dem Vierten, da follte ein Verirbecher aus der Zeit friedrich Wilhelms des Ersten ausgetrunken werden. Es war ein Birschgeweih, welches so gemacht mar, daß man die Böhlung, in die etwa drei Diertel von einer flasche ging, nicht an die Lippen setzen konnte, mahrend man doch nichts verschütten sollte. Ich nahm es und trank es aus, obwohl es fehr kalter Champagner mar, und meine weiße Weste zeigte nicht einen verschütteten Cropfen. Die Gesellschaft machte aroke Augen, ich aber sagte: 27och einen'. Der König aber rief: 27ein, das geschieht nicht', und so mußte es unterbleiben". — — "früher waren folche Kunftstücke nothwendiges Erforderniß zum diplomatischen Gewerbe. Da tranken sie die Schwachen unter den Tifch, fragten fie aus nach allerlei Dingen, die fie wiffen wollten, und ließen fie in Sachen willigen, gu welchen fie keine Vollmacht hatten. Sie mußten auch aleich unterschreiben, und wenn sie dann nüchtern wurden, wußten sie nicht, wie sie dazu gekommen maren".

Weiter bemerkte der Minister, ich weiß nicht mehr, wodurch

veranlaßt, alle Jamilien stürben aus, die in Pommern zu Grafen gemacht würden. "Das Land erträgt es nicht", fügte er hinzu. "Ich weiß wohl zehn oder zwölf Jamilien zu nennen, denen es so gegangen ist". Er nannte einige. Dann suhr er fort: "Und so wehrte ich mich Anfangs sehr dagegen. Juletzt ließ ich's geschehen, aber ich habe noch jetzt meine Befürchtungen".

Uls der Braten auf den Tifch fam, fragte der Chef: "Ift das du cheval"? Einer der Unwesenden antwortete, nein, es ware Rind. Er fagte: "Es ift doch eigen, daß man fein Pferdefleisch ift, wenn man nicht muß, wie die in Paris drinnen, die nun bald nichts Underes mehr haben werden. Es kommt wohl davon, daß uns das Oferd näher steht wie andere Thiere. Man ift als Reiter gewiffermaßen Eins mit ihm. ("3d hatt' einen Kameraden" — "als war's ein Stuck von mir".) Es ift uns auch an Derftand am Nächsten. Mit dem Bunde ift's cbenfo. Du chien foll gang aut ichmecken, und doch effen wir es nicht". Einer der Berren äußerte fich abfällig, ein anderer lobend über den Geschmack von hundebraten. Dann nahm der Chef feinen faden wieder auf, indem er fagte: "Je ähnlicher uns etwas ift, defto weniger mogen wir es. Es muß febr ekelhaft fein, Uffen zu effen, wo die Bande wie menschliche aussehen". Man erinnert daran, daß die Wilden in Sudamerika Uffenfleisch genießen und kam auf Menschenfreffer ju reden. "Ja", entgegnete er, "aber das ift doch ursprüng= lich aus Noth geschehen, und auch hier denke ich gelesen gu haben, daß sie die Weiber vorziehen, also weniastens nicht ihr eigenes Geschlecht". - "Sonst ift man von Thieren nicht gern fleischfresser - Raubzeug, Wölfe, Comen - nun ja, Baren, aber die leben doch weniger von fleisch als von Pflanzen. 3ch mag nicht einmal von einem Buhn effen, das mit fleisch gefüttert ist - nicht einmal die Eier".

L. berichtet, als er Abends kommt, um sich Material zu holen, daß G'Sullivan, der beiläusig früher Gesandter der Vereinigten Staaten in Lissabon gewesen, richtig den Rath bekommen hat, abzureisen, und daß er schon fort ist. Der immer sindige Mann hat ferner herausgebracht, daß die "Aewyork Cimes", nach deren Quellen er sich auf meine Bitte erkundigt hat, bei uns von zwei Correspondenten bedient wird, einem Mr. Scofferen, der beim Jägerhauptmann von Strantz in Ville d'Avray Gast ist, und einem Mr. Holt White, der sich in Saint Germain aushält. — Nach acht Uhr ist Graf Bray beim Chef oben im kleinen Empfangszimmer.

freitag, den II. November. Diesen Morgen icheint nach dem von Nordwesten her erschallenden Kanonendonner der "Bullerjan" unferer Sechsundvierziger wieder einmal besonders übler Laune gu fein und fener und flammen gu fpeien. dagegen sitzen noch immer stumm und gahm da. - Der Chef läßt mich die Einnahme von Neu-Breisach telegraphiren und wünscht, daß ich mit dem Engländer Robert Conningsby spreche, der ihn als Correspondent mehrerer englischer Blätter um eine Undieng gebeten hat. 3ch foll ihm vorstellen, daß der Kangler bedauere, dazu keine Zeit übrig zu haben. Zuletzt gab er mir den Bruffeler "Indiscrote", indem er bemerkte: "Bier ift eine wunderbare Cebensbeschreibung von mir, die fehr komisch ift. Sie werden finden, daß fie fo gut zu meiner Natur paft, wie die Bilder, die man dem Texte beigefügt hat, zu diesem. Diel= leicht eignet sich etwas davon für unsere Dresse" (Friedrich der Große ließ auch Pasquille auf ihn dem Publikum zugänglicher machen).

Ich erledigte diese Aufträge und fand zunächst in Conningsby einen netten verständigen Mann, der uns wohl zu wollen schien. Er hatte eine Deutsche zur Frau, aber unsere Sprache hatte er sich nicht angeeignet. — Zurückgekehrt, nahm ich den "Indiscrete" vor. Er war das Blatt, auf das sich der Chef neulich bezogen, als er über die Unthaten klagte, die ihm die französischen Journalisten nachredeten. Ich notirte mir Einiges als Probe der fülle von geschmacklosen, plumpen und unsinnigen Verläumdungen, mit denen die französische Presse uns in dieser Zeit bekämpste. Es hieß da u. 21. von unserm Kanzler:

"Er profitirte persönlich und zwar reichlich von den diplomatischen Undeutungen der Ereignisse, welche sich im Dunkeln vorbereiteten, und von dem Einstusse, den die ernsten Nachrichten auf die öffentlichen Fonds ausüben mußten, wenn sie allgemein bekannt wurden; er machte sich das in der Weise zu Nuze, daß er mit sicherer Hand für sich an den Hauptbörsen von Europa spielen ließ. Er hatte sich bei diesen schändlichen Speculationen auf den guten Glauben des Publikums mit einem Herrn Bleicheröder, einem jüdischen Zankier in Berlin, zusammengethan".

"Die Raubgier Vismarcks brachte auf diese Urt kolossale Summen Geldes zusammen, die er mit dem Bankier und dessen Helfershelsen theilte".

"Bismarck macht sich als großer Herr mit liederlichen Gewohnheiten häusig das Dergnügen, schöne Damen zu entführen.
Wie in seiner Jugend, so trieb ihn auch später zu wiederholten
Malen seine Lüsternheit an, durch seine Ugenten eine Cochter
aus dem Hause ihres Vaters, eine Schefrau aus dem ihres
Gatten wegschleppen zu lassen. Eine solche gewaltsame Entführung betraf eine Dame von außerordentlicher Schönheit in
Breslau. Er ließ sie an einen Ort bringen, den er in eine Urt Serail
umgeschaffen hatte. Als er nach einiger Zeit seine Leidenschaft
gestillt hatte, warf er seine gierigen Blicke auf eine Undere. Man
führt außer andern fällen den an, wo er, verliebt in eine
Lonne von wunderbarer Schönheit, dieselbe aus ihrem Kloster

fortschleppen und in seine Bande liefern lief. - "Man gahlt in Berlin an fünfzig unebeliche Kinder von ihm. 211s ent= menichter Batte macht er feiner rechtmäßigen frau unaufhörlich Derdruß, er läßt sie die Saft seines launenhaften, bitigen, boshaften und brutalen Wesens fühlen. Er veraikt seine bobe Stellung und behandelt fie wie ein preugischer Bauer, d. h. er tractirt sie mit der Karbatiche, und wie es in Deutschland heift, kommt das keineswegs selten vor. Im Jahre 1867 murde er vom Damon der Eifersucht ergriffen, als er borte, daß eine feiner Maitreffen fich mit einem bubichen ruffischen Berrn von Udel ins Cheater begeben. Indem er sich das Recht zusprach, die, welcher er ein Jahrgehalt gab, zu prügeln, drang er in die Loge ein, in der fie fich befand, und begrbeitete mit fräftigen Karbatidenbieben die runden Schultern der Schönen". - "Als diefer Besur von einem Divlomaten im Juni 1867 in Paris war, ging er häufig des Abends in bürgerlicher Kleidung, oft auch incognito aus, um auf die nächtlich umberschweifenden Schönen Jaad zu machen; man bat ihn Abends auf dem Bal Mabille erkannt".

"folgen wir Bismarck Schritt für Schritt auf den Etappen seines Lebens, so sehen wir ihn immer aus der Politik ein Gewebe von Intriguen machen und dem Chrgeiz eines stolzen Despoten alles das zur Versügung stellen, was der menschliche Geist auf dem Gebiete verschlagener Tücke, schurksscher Gesinnung und verbrecherischer Denkart in sich bergen kann. Indem er 1863 dem Volke Preußens seine Freiheit ranbte, indem er 1864 das schwache Dänemark niederschlug, dem er zwei Herzogsthümer entrist, indem er 1866 Gesterreich erniedrigte und das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Hessen, das Herzogsthum Nassau und die freie Stadt Frankfurt wegnahm, indem er diese Staaten entschlich prellte, indem er 1870 Frankreich Busch, Graf Bismard und seine Leute. I. 5. Auss.

abwürgte, es zu Grunde richtete und ihm den Gelzweig des Friedens versagte, hat herr von Bismarck immer nur mit kaltem Blute auf den Cod der Unschuldigen speculirt. Dieser hochsfahrende, anmaßende und brutale Mensch wohnt fühllos der hinrichtung ganzer Völker bei und zeigt der Welt, wie weit es die Menschenseele im Raffinement der Grausamkeit bringen kann".

"Don 1867 an bereitete Preugen mit Eifer den Krieg por. den es in Zukunft gegen frankreich ju führen vorhatte. Ohne Unterlag murde gerüftet, murden die Elemente formirt, die es jum Gelingen nöthig hatte. Bismarck als Kangler des neuen Nordbundes, Roon als Kriegsminister, Moltke als Chef des Beneralftabes ftanden, jeder in feinem Kreife, den geheimen Planen und dem Chrgeize des ftolgen Despoten gur Seite, welcher Dreußen regiert. Moltke in Derson und Offiziere des Generalftabes der preufischen Urmee durchftreiften einen Cheil frantreichs, um fich an Ort und Stelle von der Genanigkeit der Notigen gu überzeugen, welche der preufischen Regierung eingeschickt worden maren. Sie nahmen Dläne der frangöfischen festungen, topographische Plane auf, machten fich Notizen über die Modelle, die für das neue Bewaffnungssystem bestimmt waren. (Es werden einige unglaubliche Beispiele diefer Unsfundschaftung der starten und schwachen Seiten frankreichs mitgetheilt.) Auf Bismarcks und Roons Anregung verbreitete fich eine Wolke von Spionen, hierarchisch gegliedert, reichlich bezahlt, die einen verfleidete Offiziere, die andern dem burgerlichen Stande angehörig, über gang frankreich und berichtete mit Genauigkeit alles, mas ihr fleifiges Nachforschen beobachtete. hohe Beamte des Departements des Krieges und des Innern wurden mit fabelhaften Summen gewonnen, die Einzelheiten au liefern, welche die preukische Urmee kennen au lernen ein Interesse hatte. Die Legion von Verräthern, welche sich in die Urmee Frankreichs eingeschlichen hatte, ist allein daran schuld, wenn Preußen im Stande war, mit seinen Truppen so leicht zu manövriren und mit erdrückenden Massen bloße Corps der französischen Urmee zu überfallen. Diese heimliche Verrätherei ist während des feldzugs von 1870 nach und nach an den Tag gekommen; die französische Regierung hat Beweise dafür in Külle".

Kann man unverschämter und zugleich abgeschmackter lügen? Und was für ein Publikum muß das sein, bei dem man dabei auf Glauben rechnet?

Beim frühstück wurde erzählt, daß Orleans von unsern Truppen wieder geräumt worden sei, und daß die Baiern unter von der Tann dort nur [6,000, die Franzosen aber 40,000 Mann stark seien. "Schad't nichts", rief Bohlen. "Uebermorgen ist der Prinz Friedrich Karl heran, und dann wird der Gallier gehauen".

Der Chef aß heute nicht mit uns. Den ganzen Cag über hatten wir wechselndes Wetter, bald graupelte oder schneite es, bald that sich der blaue Himmel auf, und die Sonne schien. Abends kommt L. und bringt die Nachricht mit, daß der Schriftsteller Hoff, der früher mit ihm den "Nouvelliste" herausgegeben, sich vergiftet hat und morgen begraben werden soll. Er habe vom Stadtcommandanten die Weisung bekommen, Versailles ohne Verzug zu verlassen, weil er vor einigen Wochen sich in einem Feldpostbriefe an die "National-Zeitung" darüber beschwert, daß die englischen Correspondenten im Hauptquartier vor den deutschen bevorzugt würden, was beiläusig ganz richtig ist, aber nicht von der Aue de Provence ausgeht. Hoff sei der Sohn eines hervorragenden badischen Ubgeordneten und der Bruder des Düsseldorfer Malers. Er habe auch in die "Ham-

burger Nachrichten" sowie in die "Augsburger Allgemeine Zeitung" geschrieben, und schon seit 1864 in patriotischem Sinne. Der Großherzog von Baden, an den er sich gewendet, oder dessen Umgebung habe erklärt, nichts für ihn thun zu können, und so hätte der Arme sich mit Schande bedroht geglaubt und nicht mehr leben mögen, zumal er mit der Ausweisung auch den Verlust seiner Correspondenzen vor sich gesehen. Der Chef bemerkte, als ich ihm den Fall mittheilte: "Das ist doch recht schade, aber er ist ein Hansnarr; wenn er sich an mich gewendet hätte, so wäre ihm die Sache erspart worden".

Beim Chee wurde Hoff von Hattfeld und Bismarck-Boblen ebenfalls lebhaft bedauert, da and Graf Solms ibn gegen fie als einen wohlgefinnten und uns nützlichen Menschen gelobt Boblen knüpfte dann an diese Ausweisungsgeschichte Näheres über die des honorablen O'Sullivan. Der Chef hätte, als er neulich beim Kronpringen gespeift, neben dem Umerifaner gefeffen und fich mit ihm unterhalten, dabei aber hatte fich feiner das bestimmte Gefühl bemächtigt, daß der Berr mit dem irischen Namen ein volitischer Schwindler sei. Nach Tische hatte er infolge deffen mit dem Kronpringen gesprochen und ihn gefragt, wer ihm den empfohlen. - Der Bergog von Coburg, mare die Antwort gewesen. — "Ann, Sie nehmen mir's wohl nicht übel, Königliche Bobeit, wenn ich ihn verhaften oder wegschaffen laffe"? hatte darauf der Chef gefagt. "Er macht mir den Gindruck, ein Spion und Schwindler zu fein". - "Gang und gar nicht", hätte der Kronpring ermidert, und darauf fei Stieber beauftragt worden, fich naher nach dem Berrn zu erfundigen. Dief fei geichehen, und die folge fei gewesen, daß D'Sullivan durch Blumenthal zu sofortiger Abreise aufgefordert und diese Weisung, obwohl feine frau behauptet, er fei frank, aufrecht erhalten worden fei. -

Bohlen, der heute besonders mittheilsam gestimmt schien, erzählte dann noch verschiedene anmuthige Geschichtchen von den Herrschaften im Hotel des Reservoirs und zulett eine Unekode von unserm Minister, die wir notiren wollen, obwohl anzunehmen ist, daß bei ihr der Erzähler ein wenig von dem Eignen hinzugethan oder sagen wir, sie auf seinen Con gestimmt hatte. Sei dem, wie ihm wolle, der Graf berichtete, daß in Commercy eine Frau zum Minister gekommen sei, um ihm zu klagen, daß man ihren Mann, der nach einem Husaren mit dem Spaten geschlagen, verhaftet habe. "Der Minister hörte sie mit wohlwollender Miene an", erzählte unser Gewährsmann weiter, "und als sie fertig war, sagte er, ebenfalls mit dem größten Wohlwollen: "Na, gute Frau, Sie können ganz sicher sein, daß Ihr Mann' — dabei strich er sich mit den Fingern um den hals — "nächstens ausgehangen wird'".

Die neue imperialistische Zeitung "Situation" mag ihre Bebrechen haben, fie hat aber auch ihre Meriten. das, mas fie in diesen Cagen über die Verwendung Garibaldis in diesem Kriege bemerkte, ohne Zweifel aang richtig. Es beifit da: "Die Begenwart Gambettas in Cours hat dort wieder einiges Vertrauen erweckt. Man hofft, er werde der Organisation der Dertheidigung neue Chatigfeit einfloken. Indek bat der erfte Uct, den der genannte junge Dictator vorgenommen bat, eben feinen sonderlichen Eindruck gemacht. Diefer erfte Uct mar die Ernennung Garibaldis jum Obergeneral der franctireurs des Oftens. Baribaldi ift in frankreich nie als eine ernfte Erscheinung aufgefaßt worden. Er wird als ein General der fomischen Oper betrachtet, und man fragt fich mit Ungeduld: find wir denn wirklich icon fo weit heruntergekommen, daß wir unfere Buffucht zu diefer politischen Cheaterpuppe nehmen muffen? Unter dem Dorgeben, die Begeifterung gu ermecken

und der Nation Schwung ju verleiben, verlett man die Giaenliebe der Nation bis ins Innerfte hinein. Uber Sie wiffen ja, die Cente, welche fich angemaßt haben, uns gu regieren, find Udvokaten, fie lieben den Redevomp, die großen tonenden Ohrasen, die Theatercoups. Die Ernennung Garibaldis ift eins von diefen Effectstücken, das man mit wirkungsvollen Redensarten ausstaffirt bat, im Munde der Regierung der nationalen Vertheidigung bedeutet diese Ernennung die Dereinigung der freien Dolfer, die republikanische Solidarität. Indek ware möglich, daß herr Gambetta, argerlich geworden über Baribaldis Manieren und feine Begenwart in Cours, die leicht ein Element des Zwiesvalts werden kann, ihn vorzüglich deshalb nach dem Often geschickt hatte, um fich feiner zu entledigen. Man bezweifelt ftart, daß er etwas leiften wird, aber die Ceute, die immer Uraumente gur Band haben, fagen uns: "Es ift ein glorreicher Mame', und damit denken fie Alles beantwortet gu baben".

Sonnabend, den 12. November. Früh heller himmel. Der Chef bekommt von Militärmusik ein Morgenständchen. Später werde ich zu ihm gerusen, um Aufträge zu empfangen. Ich ziehe Berichte über die Vergangenheit Cluserets, des alten Soldaten der rothen Revolution, aus, der jetzt die Streitkräfte der im Entstehen begriffenen südlichen föderirten organisstren soll, und stelle die Zahlen der seit der Kapitulation von Metz wieder in deutsche Gefangenschaft gerathenen franzosen zu einer Uebersicht zusammen. Es sind beinahe 14,000 Mann, die sich in Schlettstadt, fort Mortier, Neubreisach, Le Bourget, Monterau, Verdun und bei einigen kleineren Uffairen ergeben haben und nun auf dem Wege nach Deutschland sind.

Beim frühftück ift Wollmann, der eben angekommen, zugegen. Beim Diner haben wir D. Sauer als Gast unter uns.

Es giebt geräucherte Maranen, pommeriche Banfebruft, eine Stiftung Buchers, der fie feinerfeits als Liebesgabe von Rodbertus bekommen, Maadeburger Squerfraut und Leipziger Lerchen. vermuthlich ebenfalls Gaben der Beimath. Bei den Maranen wird der Chef abgerufen. Er gebt durch den Salon und kommt durch die eine der auf die Bansflur mundenden Churen mit einem Offizier in preufischer Uniform, der einen Dollbart traat, in das Speisezimmer gurud, durch welches fie fich dann in den Salon begeben. Man hört, daß der Offizier der Brokbergog von Baden ift. Nach etwa gehn Minuten ift der Minifter wieder bei uns. - - Man tam auf Urnim-Boitenburg gu fprechen, den früheren Minifter, von dem der Chef faate, daß er in Machen fein Dorgesetter gemesen, und den er als "liebenswürdig, gescheidt, aber gu feinem ftetigen Bandeln und energifden Auftreten geneigt" darafterifirte. "Wie ein Gummiball, der aufhüpft und wieder aufhüpft und fo fort, aber immer schwächer, und gulett ift's gar nichts mehr. Erft hatte er eine Meinung, dann ichwächte er fie durch Selbstwiderlegung, dann fam ihm wieder ein Einwurf gegen die Widerlegung, bis ichließlich gar nichts übrig blieb und nichts in der Sache geschab". - Delbrück lobte den Schwiegersohn als unterrichtet und geiftreich. meinte aber, er fei theilnahmlos und ohne Streben. - "Ja", bestätigte der Chef, "er hat feinen Racketenfatz im Ufter". Dann fügte er hingu: "Uebrigens ift er ein auter Kopf, aber feine Berichte, heute fo, morgen fo, oft an demfelben Tage zwei grundverschiedene Unfichten, - es ift fein Berlaf darauf". -Don dem Mangel an Chraeis bei Urnim nahm jemand Deranlaffung, das Befprach auf das Bebiet der Orden und Citel ju bringen, mobei Ubeken als Kenner und Liebhaber folder Delicateffen lebhaft mitfprach, mahrend er vorher zusammengeduckt und mit niedergeschlagenen Augen dagesessen und nur bismeilen

einen verstohlenen Blick auf den Minister geworfen hatte. — — Der Chef erzählte, daß seine erste Decoration die Rettungsmedaille gewesen, die er dafür bekommen, daß er einen Diener aus dem Wasser gezogen habe. "Ercellenz", suhr er fort, "wurde ich erst auf dem Schloßhose in Königsberg, 1861. In Frankfurt war ich's wohl, aber keine preußische, sondern eine Bundesercellenz. Die deutschen fürsten hatten nämlich beschlossen, daß jeder Bundestagsgesandte Ercellenz sein sollte. Ich habe mich übrigens nicht besonders darnach bemüht und hernach auch nicht allzwiel darauf gegeben — ich war ohne das ein vornehmer Mann".

Nach Cifche Urtikel für E. gemacht und andere zum Ubdruck angestrichen.

Sonntag, den [3. November. Der Minister blieb heute ungewöhnlich lange im Bette und ging auch nicht in die Kirche. Er schien nervös und in übler Stimmung zu sein, wohl vom vorigen Abend her. Nachdem die gewöhnlichen Morgenarbeiten erledigt waren, ging ich hinaus nach La Celle Saint Cloud, wo H. mit seinem Premierleutnant auf Vorposten stand, und zwar an einer Stelle, wo der Mont Valérien, den wir neulich vergeblich gesucht, wirklich zu sehen ist. Der Weg durch das Dorf und den Berg hinauf nach dem Replis war bald gesunden und zurückgelegt. Ich mußte dabei eine Lichtung zwischen den Bäumen vermeiden und einen Umweg machen, da man vom fort hierher sehen konnte und schon in dieser Richtung geschossen hatte.

Es sieht hier unter dem Wipfeldach des Waldes sehr kriegerisch aus. Kleine Lager und Bivonaks mit Gewehrppyramiden, neu gezimmerte Breterbaracken wie große Hundehütten gestaltet zwischen den Stämmen des Gehölzes, weiterhin kleine weiße Zelte, überall allertiefster Koth. Ich treffe bei

einem hübiden mit Brun bemachfenen Bausden, zu dem eine Brucke von fenfterladen und anderem Breterwerk über den Schmutz führt, den Oremierleutnant Kr., der mich zu B. bringt. Diefer hat mit zwei Offizieren, von denen der jungere neulich in Chesnay die Rolle der Cancantangerin mit fo viel Elasticität gab, und einem Militärarzt ein Quartier inne, in das er fich vor drei Monaten schwerlich hineingeträumt haben wird. Die Berren wohnen in einem Kiost der Kaiferin und find in einem Stübchen rechts vom Eingang foeben beim Effen, wobei es - wie feit Wochen fagt B. - von animalischen Speisen nichts als hammelfleisch giebt. Dor dem hause fteben die Bewehrppramiden der 6. Compagnie des 46. Regiments, daneben liegen auf ausgehobnen Churen und Igloufien, des Kothes wegen, die Cornister der Leute. Die Churen, aus denen man auch hier einen Steg über den Schlamm conftruirt hat, find zum Cheil vergoldet. Drin im großen Saal ift's voll von volnischen Kriegsleuten, die auf Strohschütten herumliegen und einen gang erschrecklichen Cabaf rauchen. Dremierleutnant B. warnt mich vor dem Sopha in der Stube. Ungeziefer! Er bat beute an fich felbit eine betrübende Entdeckung gemacht. Sonft ift's bis auf den ewigen und unabanderlichen Bammel hier auszuhalten, obwohl die Begend nicht recht geheuer ift. Der Mont Dalerien ichieft nämlich über den Bergruden, wo der Kiost Eugeniens fteht, hinmeg und bis Conveciennes, und es ift ein Wunder, daß die frangofen dem Baufe noch feine Branate jugefandt haben. Während wir bei der flasche fiten, wird vom fort zweimal gefeuert. Nach dem Effen führt uns B. nach dem Obfervatorium diefes Aufenpostens, einem Plate zwischen Maronenbanmen, wo man den bofen "Baldrian" jenfeits des waldigen Abhanges mit bloken Augen so deutlich fieht. daß fich die fenfter der großen Bebaude gablen laffen. Ueber Paris steigt eine schwarze Rauchwolke auf — ein Brand? Man empfiehlt uns Dorsicht. Wir sollen uns möglichst hinter den Baumstämmen halten und an einer offnen Stelle im Graben weiter gehen, den man aufgeworfen hat. Wir erfahren, daß unsere äußersten Dorposten unten am Saumedes Waldes stehen, also ungefähr achthundert Schritt von unserm Standorte; ein Stück weiter herauf zieht sich eine zweite Kette von Schildwachen hin. Der Kiosk sehnt sich sehr nach dem Beginn des Bombardements, begreift dessen Verzögerung nicht und will munkeln gehört haben, daß der Einstuß von Damen — "Schürzen", drückte sich der Betressende aus — dabei mitspiele. Kiosk, ich fürchte, Du bist nicht auf falscher Spur.

21ach einer Stunde ging ich wieder, nachdem man mich, der Dämmerung halber, die mich auf dem Wege überfallen konnte, mit dem heutigen Passworte ausgerüstet hatte. Es lautete: "Fresbeutel, Berlin", während es gestern oder vorgestern "Erbswurst, Paris" geheißen hatte. Nahrhafte Einfälle! Auf dem Wege nach dem Dorfe hinunter überholte ich einen Musketier, der einen gefangnen Juaven eskortirte. Ich legte die Meile von hier bis auf die Aue de Provence in wenig mehr als einer Stunde zurück.

Der Chef aß heute nur die Suppe und etwas Ragout mit uns und ging dann in Generalsuniform mit Helm und mehreren Orden fort, um beim Könige zu speisen. — — Abends wollte er noch die unwahre Nachricht eines süddeutschen Blattes, Graf Urnim sei vor seiner Ubreise nach Rom im Hauptquartier zu Besuch gewesen, dementirt haben. — —

Ich notirte mir vorgestern eine Probe der Urt, wie die Franzosen uns verleumden. Heute stoße ich in den Zeitungen auf eine Zusammenstellung von Beispielen ihrer Verlogenheit in diesem Kriege. Ein Sammler hat der "Post" eine Uddition

der Zahlen von Menschen zugefandt, welche dieser Krieg uns nach Ungabe der frangofischen Bulletins bis jett gekoftet hat. Man traut feinen Ungen nicht, wenn man die Wunder fiebt. welche Chaffevot und Mitrailleuse an unserm Beere verrichtet baben follen. Wir haben nach diefen Berichten von Unfana des Krieges bis Ende October nicht weniger und nicht mehr als ungefähr zwei Millionen Mann verloren, und es befinden fich darunter eine Menge von erlauchten und berühmten Mamen. Der Pring Albrecht, der Pring Karl, der Pring friedrich Karl, auch der Kronpring todt, von einer Knael oder von Krankheit dahingerafft. Trestow niedergemaht, Moltke begraben. Sogar der Bergog von Maffau ftarb den Beldentod fürs Daterland, obwohl er aar nicht mit zu felde gezogen. Der Bundeskangler ift unter Schuffen oder Sabelhieben gefallen, als er den Berfnch gemacht hat, eine Meuterei baierischer Soldaten zu beschwichtigen. Der König endlich ift, gequalt von Bewiffensbiffen darüber, daß er "den heiligen Boden" frankreichs mit Krieg heimgefucht, in Wahnfinn verfallen. Und folde Sugenbolde nehmen fich beraus, mit mäßigem Witz L.'s Moniteur Menteur gu nennen!

Montag, den 14. November. Der Chef ist unwohl und bis zum Diner nicht zu sehen. Mittags zwölf Uhr reist Bölsing ab, um über Nanteuil, Nancy und frankfurt nach hause zurückzukehren. Bei Tische Graf Maltzahn, starker Herr, Cotelettenbart, blaue Uniform, Johanniter, zugegen. Derselbe erzählt, daß franctireurs in einem Dorfe Husaren von uns angegriffen. Baierische Jäger, die dabei gewesen, hätten die freischärler aus den häusern verjagt, und die Husaren hätten sie dann über das feld hin versolgt, wobei sie 120 von 170 niedergesäbelt hätten.

— "Nun, und die drei Uebrigen"? fragte der Chef, welcher die Jahlen wohl nicht recht gehört hat. "Die sind nicht erschossen?

Ja, es ist schlimm, man schont diese Meuchelmörder viel zu sehr.

— Ich erinnere mich, in Saint Avold, da hatte ich Mühe, aus der Proclamation, welche den Kriegszustand verkündigte, eine Anzahl von Källen wegzubringen, für die der Cod angedroht werden sollte. Es blieben — da sie sich sperrten und sagten, das müsse bleiben, das gehöre zum Kriegsgebrauch, u. s. w. — da blieben immer noch ein halb Duzend, die zu viel waren. Und jetzt — bleibt Alles auf dem Papier. Wen die Soldaten nicht auf der Stelle todtschesen oder hängen, der ist sicher. Das ist ein Derbrechen gegen unstre eignen Leute".

L. erzählt als sicher, — will es von P. haben — daß der Herzog von Coburg bei Bleibtren ein großes Gemälde bestellt, auf dem er während der Schlacht bei Wörth mitten unter die kämpfenden in Pulverdampf gehüllten Truppen sprengt und von ihnen, als wäre er der Sieger, acclamirt wird. Wenn das wahr, kommt das Bild wahrscheinlich neben das von Eckernförde zu hängen. Und warum nicht? Es sieht gut aus. Poetische Lizenz, weshalb nicht auch malerische Lizenz? Künstler sind keine Geschichtschreiber.

Beim Thee äußert Hatzfeld, daß Auflands Haltung ihn beforgt mache; es scheine bei Gelegenheit des jetigen Krieges den Frieden von 1856 annulliren zu wollen, und darüber könnte es zu bedenklichen Dingen kommen. — Ob der Chef wohl gleicher Unsicht ist? —

Man könnte nach manchem Eintrag auf den vorigen Blättern meinen, daß den Franzosen alles politische Urtheil abhanden gekommen sei und nur noch die Leidenschaft und die Verblendung das Wort führten. Indeß giebt es doch Ausnahmen und möglicherweise viele, die ihre fünf Sinne noch beisammen haben und ihre Vernunft zu brauchen im Stande sind. Ein Brief, der in diesen Cagen im "Moniteur" veröffentlicht werden soll, weißt

mit seinen Gedanken auf eine folche Ausnahme hin. Es heißt darin — ein wenig rhetorisch, aber dem Inhalt nach recht verständig:

"Wie sollen wir aus der Sackgasse herauskommen, in die Frankreich sich verrannt hat? Ein großes Land zerstückelt, gespalten, gelähmt durch die Gewalt, welche es beherrscht, und noch mehr durch die Wirren, die von ihm selbst ausgehen, eine ganze Nation ohne Regierung, ohne Oberhaupt, ohne bekannte Centralgewalt, ohne einen Mann, der sie vertreten und für sie sprechen könnte — das ist unste Lage. Kann sie ins Unendliche sich verlängern? Sicherlich nein. Aber wie herauskommen? Das ist die Frage, die sich alle verständigen Leute vorlegen, die Frage, welche auf allen Seiten aufgeworfen wird, und auf welche es keine Untwort zu geben scheint. Man muß indeß eine sinden, sie muß bald gefunden werden und eine entscheidende sein.

Wenn man sich fragt, welche Autorität nach diesem großen Schiffbruche noch aufrecht steht, so sieht man nur eine, eine einzige, an welche das Cand sich wie an die letzte Hülfe anklammern könnte, und das sind die Generalräthe. Diese sind die einzige Autorität, um die Frankreich sich in seiner verzweiselten Cage sammeln kann, weil sie gegenwärtig die einzige sind, welche ein Aussins der Nation ist. Diese Körperschaften sind infolge ihres Wesens, infolge der Ersahrung und der hohen Achtbarkeit der Männer, aus denen sie bestehen, infolge der Kenntnis, die sie in jedem Departement von den Bedürfnissen, den Interessen und der Denkart der Bevölkerung besitzen, aus der sie hervorgegangen sind, und in deren Mitte sie leben, die einzigen, die sich in der Cage besinden, auf ihre Auftraggeber eine unbestrittene moralische Einwirkung zu üben.

Welche Rolle aber werden die Beneralrathe unter den

aegenwärtigen Berhältniffen fpielen konnen? Diefe Rolle ift ihnen, wie es icheint, durch den Stand der Dinge vorgezeichnet. Mögen fie, die bei den letzten Wahlen gewählten Abgeordneten zur Seite, sich in jedem unfrer Departements vereinigen. Mögen fie fich durch alle möglichen Mittel in den noch freien, wie in den von den deutschen Streitfraften befetten Departements von Ort zu Ort mit einander in Verbindung setzen, um in Uebereinstimmung zu handeln. Mogen fie durch eine entschiedene und verständige Kundgebung fich an die gefunde Dernunft der Maffe wenden. (Was allerdinas wie die Vereiniauna fo vieler Körperschaften zu einem Glanbensbekenntnig und Plan nicht leicht fein und jedenfalls Zeit erfordern wurde.) Moge ein allgemeines Dotum, eine nationale Willensäukerung berporgerufen und organifirt werden. Die Nation, deren Souveranetat man ausruft, hat fich durch drei feierliche Abstimmungen einer Regierung unterworfen; ihr allein gebührt es, fich jett über das auszusprechen, mas fie gethan hat, und, wenn fie es für nothwendig halt, ein neues Regiment einzuseten. Wer wurde ihr das Recht zu bestreiten wagen? Wer würde es wagen, sich dem Cande ohne Berechtigung zu substituiren und ohne Auftrag über die Beschicke der Nation zu bestimmen?.

Ich weiß wohl, was man mir einwerfen kann. Ich weiß, mit welchen Schwierigkeiten, welchen Gefahren diese großartige Kundgebung umgeben sein würde. Aber trotzem muß sie stattsinden; denn es giebt jetzt keinen andern Ausweg. Es ist eine traurige Wahrheit, aber es muß gesagt werden, weil es sich in der Chat so verhält: ich bin überzeugt, daß gerade die gegenwärtig von den deutschen Streitkräften occupirten Departements es sind, in denen die allgemeine Absimmung sich am Dollständigsten und Freiesten vollziehen würde. Der Grund ist der, daß die Deutschen wie wir selbst ein entschiedenes Interesse

٠,

daran haben, daß bald ein endgültiger friede gu Stande kommt, und daß ihre Unwesenheit allein icon die Ugitatoren abhalten würde, die freie Kundaebung des Nationalwillens durch Dergewaltigung ju fälfchen. Aber in den andern Departements? In den Theilen frankreichs, wo fich in diesem Augenblick alle Elemente der Unordnung und der Unarchie hervordrangen und ruften? Wohlan, felbft in diefen Departements ift, deffen bin ich überzengt, der freie Ausdruck des Nationalwillens, welcher er auch fei, fehr moglich. Wiffen wir denn nicht, daß die Ugitatoren, die Cerroriften, die Elemente des Umfturges und der Einschückterung allenthalben — ig allenthalben, selbst in Daris, ihrem Hauptquartier — fich in einer winzigen Minorität befinden (die aber dreift und rührig ift, mahrend die verftändigen Ceute, die freunde der Ordnung fich nicht hervorwagen und die Dinge gehen laffen) und daß es ftets genügt hat, fie in ihr Nichts zusammenschwinden zu laffen, wenn diejenigen fich zeigten, welche regelmäßige Buftande wollen".

Der Artikel schließt: "Und wenn die Nation diese verhängnisvolle Nothwendigkeit nicht begriffe, wenn sie sich in Entmuthigung und seiger Cheilnahmlosigkeit selbst aufgabe, dann müßte man das Haupt beugen, eingestehen, daß wir nicht nur besiegt, sondern vernichtet wären, und unsere Erlösung nur noch von einem unmöglichen Wunder erhossen".

Dienstag, den \ 5. November. Der Chef befindet sich noch immer unwohl. Magenkatarrh, sagen die Einen, Gallenerregung, meinen die Undern. "Die Leute vom Hose halten heute ihre Sachen gepackt", berichtet Cheiß, und dieß wird beim frühstück bestätigt, doch mit dem Hinzussügen, Kanski habe vermuthlich die ihm Untergebnen nur probiren und für solche Fälle, die jetzt möglich geworden wären, einüben wollen. Zwischen hier und Orleans stünden die Dinge vorläusig für

uns nicht fo, wie ju munichen. Und der Minifter fpricht, nachdem er fich mit uns gu Tifche gefett, von der Moglichkeit, daß mir gurudaeben, alfo Derfailles fur einige Zeit raumen Ein Dorftof von Dreur ber, combinirt mit einem großen Unsfall aus Daris mare nicht undentbar, und felbft ein Saie fonne fic porftellen, daß ein erfolgreicher Berfuch diefer Urt, bei dem nicht blos Bof und Generalftab, fondern auch das bauptfächlichfte Belagerungsgeschütz Gefahr liefe, dem feinde in die Bande ju fallen, die einzige Unsficht auf Rettung für Daris bote, und daß man ibn deshalb febr wohl ins Unge gefaft haben könnte. - Dann giebt er nach Durchlefung einer Depesche aus Paris hatfeld die Weifung, qu erflären, daß die betreffenden Umerifaner berausdurften. die Rumanier aber, für die ebenfalls um Erlaubnif gur Ubreife durch unfere Linien gebeten worden, nicht; er habe feine Grunde dazu, bemerkte er. - - Es wird noch berichtet, daß der Daftor von Barmalde in Dommern eine ftattliche Liebesgabe von fechs gebratnen Banfen in Blechbuchfen eingefandt hat, eine für den König, eine für den Kronpringen, eine für den Chef, eine für Moltte u. f. w. Wir leben bier überhaupt feit einigen Tagen wie in Kangan. faft alle Tage fommen Baben an Spickganfen, Wildpret, Dafteten oder edlen Würsten, an Cigarren und auten Betranten, und die Speisefammer faßt bisweilen faum die Korbe, flafchen und fäffer, welche diese und andere Dorräthe bergen.

E., der eine Carnkappe oder ein magisches Hörrohr haben muß, das durch sieben Schlüssellöcher hinter einander ihm zugehen läßt, was hinter dem letzten gesprochen wird, will wissen, es sei ein russischer Diplomat im Hauptquartier eingetroffen, der die Unzeige überbracht habe, daß das Petersburger Kabinet die Aussland 1856 auserlegten Beschränkungen in Betreff des

Schwarzen Meeres als aufgehoben betrachte oder aufgehoben zu sehen wünsche. Er fragt, ob ich etwas davon wisse. Ich verneine das und rathe ihm ab, über die Sache zu correspondiren.

Beim Thee wird erzählt, daß Savigny, der jetzt in Abwesenheit des Chefs sich viel in Wilhelmsstraße Sechsundsledzig
zu thun mache, die Herren im Chiffrirbureau start in Anspruch
nehme, da er es bei keiner Arbeit unter drei oder vier Concepten
thue, die man ihm dann jedesmal abschreiben musse. Ein früherer
Staatssekretär soll die Gabe, Gedanken zu haben und ste rasch
zu Papier zu bringen, in noch karger bemessnem Maße besessen
und es selten über den Ansang zu einem Concept hinausgebracht haben. "Fortsetzung und Schluß mußte ihm — liefern,
der ihm seine Stelle verdankte". Traumbücher und vergeblich
zerkaute federn gehören wohl am Ende nicht so eigentlich in
ein Auswärtiges Amt, indeß hatte das in der guten alten Seit
vor Bismarck nicht viel zu bedeuten.

Abends verschiedene Ballonbriefe gelesen, darunter einen vom 3. November, der sich als der Ausdruck der Meinung eines vornehmen Mannes über den jetzigen Justand in Paris zum Abdruck im "Moniteur" und anderswo eignen wird. Er lautet, mit Weglassung der Adresse und der Unterschrift, in deutscher Uebersetzung:

## "Mein lieber Joseph,

Ich hoffe, daß Dir meine letten Briefe richtig zugekommen find. In dem einen theilte ich Dir meine schlimmen Uhnungen mit, die seitdem durchweg zur Wirklichkeit geworden sind; in dem andern zeigte ich Dir meine Unkunft in Paris an, wohin ich abgegangen war, als ich erfahren, daß es angegriffen werden würde; in einem dritten erzählte ich, wie man niemals weniger frei ist als unter dem Regimente der Freiheit, wie man da nicht

Buich, Graf Bismard und feine Ceute. I. 5. Muft. 24

ausgehen kann, ohne sich der Gefahr auszusehen, als Spion bei Seite gebracht zu werden, und wie endlich die Leute vom Volke das Recht zu haben glauben, die Bürger unter dem Vorwande, sie seien Ihresgleichen, zu beleidigen. Heute will ich Dir Nachricht über mich und die Belagerung geben, obwohl Du über die letztere ohne Zweifel ebenso wohl unterrichtet sein wirst als ich.

Mein Gewerbe als Nationalgardift ift weit davon entfernt, immer angenehm gu fein. Oft fommt es vor, daß ich fiebenundzwarzig Stunden lang Wachtdienst auf den Wällen thun muß, womie die Pflicht gusammenhängt, mitten in der Nacht, das Gewehr im Urme, auf den Baftionen bin und ber gu spazieren. Wenn es regnet, ift das fehr verdrieflich, und immer ist es fehr langweilig, mud zwar um so mehr, als man nach dem Eintritt ins Wachthaus fich auf Stroh, das voll Ungeziefer ift, hinlegen muß, wobei man alle Kleinkrämer, Schenkwirthe und Bedienten des Diertels zu Schlaffamer aden hat. Name und meine Stellung find weit davon entfernt, mir gu nuten, im Gegentheil, fie ichaden mir, indem ite Meid und Gifersucht erwecken, die fich dann nicht ju perbergen miffen. Wenn es daher einen schlechten Dlatz giebt, einen Ort, wo das gemeinsame Strohlager gang besonders schmutzig ift, oder wo es unaufhörlich hereingeregnet, so ift es beinahe immer derjemige, der mir unter dem Dorgeben zugewiesen wird, man durfe mich nicht beaunstiaen. Crotdem läft mich das Befühl der Oflicht über alle diefe Derdrieflichkeiten hinmegfehen. Was mir am Meisten widersteht, ift die Derpflichtung, die Wache im Innern der Stadt in der Nahe von Oulvermublen gu beziehen. fommt's vor, als ob das Sache der neuen Stadtfergeanten mare, die beiläufig nichts thun, aus furcht die heitere Ruhe der Burger zu ftoren.

Neulich aina ich früh fechs Uhr bei eisigem Nebel zum Ererciren im feuer nach dem Dolygon von Dincennes; den Cag darauf mußte ich abermals ichon um fünf Uhr auffteben, um mich auf die Mairie zu begeben, mo mein hausmann zum Corporal gewählt Endlich hatten wir am 29. October fiebenundmerden follte. zwanzig Stunden Wachtdienst im Circus der Kaiferin, der in eine Datronenfabrit verwandelt worden ift. 3ch dachte mich nun ein wenig ausruhen zu können, als plöttlich am Ubend des 31. in allen Straken die Allarmtrommel erschallte und ich meine Uniform wieder angieben mußte, um nach dem Stadthaufe gu geben. Bier blieben wir von gehn Uhr Abends bis gur fünften Morgenstunde. Ich meinestheils befand mich gerade vor der berühmten Chur, welche die Mobilen einzuschlagen versucht haben, und etwa fünfzehn Schritte von ihr entfernt. Wenn es ihnen gelungen mare, so murde es an dieser Stelle gang entschieden einen Kampf gegeben haben, und ich wurde ohne Zweifel bei - der erften Salve getroffen worden fein. Blücklicherweise fand man Mittel, durch ein Souterrain ins Stadthaus einzudringen. und wir verließen dasselbe auf diesem Wege, wobei uns ein Dutiend Kugeln nachaeschickt murden, von denen aber niemand getroffen wurde. Immer wird unfer Bataillon auf die Cagesordnung gefett; es ift das 4., das Deinen Collegen M. gum Commandanten bat. 3ch bin glücklich, diefem Cage, der in der Beschichte einst berühmt sein wird, beigewohnt und gu feinem glücklichen Ausgange beigetragen gu haben.

Um Abend vor dem Cage, wo der Wohlfahrtsausschuß zusammentrat, begab ich mich gegen fünf Uhr auf den Platz vor dem Stadthause, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und mir Bewegung zu machen. Da sah ich, von einer beträchtlichen Menge Menschen umgeben, einen wüthenden Schreihals, der, indem er nach der Kathedrale hinwies, die Leute gegen die

Beistlickeit aufhetzte. Dort in der Feind, sagte er, der Feind sind nicht die Preußen; die Kirchen sind's, die Priester und die Jesuiten sind's, sie, die unsere Kinder demoralistren und verdummen. Man muß die Kathedrale niederreißen und zerkören, um einen Strassendamm daraus zu machen. Heute in Alles ruhig, Dant den Kanonen und Truppen Mobilen und Nationalgardisten), welche die ganze Linie der Champs-Elysées und der Tuilerien besetzt halten.

Welch ein Krieg, mein lieber Joseph! Es giebt in der Weltgeschichte kein Beispiel eines ahnlichen Ereigniffes; denn Cafar hat auf die Eroberung Galliens im Zustande der Barbarei sieben Jahre verwendet, und wir find binnen drei Monaten mit Krieg überzogen und zu Grunde gerichtet worden!

Mit der kaiserlichen familie scheint es für immer aus zu sein. Da wird's eine Partei weniger geben — und vielleicht wird das uns zum Vortheile gereichen.

Bis jetzt bin ich noch nicht genöthigt gewesen, Pferdefleisch zu effen, aber das Rindfleisch ist von einer beklagenswerthen härte, und das Büffelfleisch, das aus dem Botanischen Garten kommt, und das mir neulich aufgetragen wurde, taugt wenig mehr. Ich bin hier ganz allein, was nicht vergnügt stimmt, aber Dank der Musik und der Lectüre, denen ich mich in reichlichem Masse widme, langweile ich mich niemals.

Wenn es einen Waffenstillstand giebt, und Du mir schreiben kannst, so unterlaß das nicht; denn es liegt mir viel daran, Deine Meinung über alles zu ersahren, was sich begiebt. Ich möchte Dich auch den Namen eines französischen Diplomaten wieder ein wenig zu Ehren bringen sehen, der heutigen Cages zur Lächerlichkeit geworden ist". — —

Ich bin hiermit in der Mitte des feldzugs und zugleich in der Mitte der Reihe von Erinnerungen angelangt, die mein während desselben geführtes Tagebuch enthält, und es scheint mir hier passend, einen Versuch zur Charakteristrung desjenigen von den Herren in der Begleitung des Bundeskanzlers einzuschalten, der mir damals und seitdem immer als der bedeutendste unter ihnen erschien. Ein paar Worte zur Ergänzung dessen, was im Vorhergehenden an verschiedenen Stellen über den bemerkt ist, der meiner Auffassung zusolge nach ihm die erste Stelle einnahm, sollen dann diese erste Hälfte meiner Mittheilungen beschließen. Mehr oder minder ausgeführte Porträts der Uebrigen glaube ich für jetzt zurückstellen zu müssen.





## Elftes Kapitel.

Cothar Bucher und Beheimrath Ubefen.



icht oft geschieht es, daß auf Männer, die aus politischen Gründen dem Cande ihrer Geburt und ihrer bisherigen Wirksamkeit den Rücken zu kehren genöthigt sind, langer Aufenthalt in der Fremde

aunstigen Einfluß übt. Mur gang besonders aute Naturen bewahren dort, was tüchtig an ihnen ift, entwickeln und flaren es und legen die Caufdung ab, die fie aus den oder jenen Brunden in den Cagen, die hinter ihnen liegen, befangen und ihr Bandeln auf faliche Wege geführt hat. In der Regel scheint der flüchtling - ich urtheile nach perfonlichen Erfahrungen, die ich in den Bereinigten Staaten und in der Schweiz sammelte - febr bald die rechte fühlung mit dem Leben in der Beimath zu verlieren, und fo bewahrheitet fich das Sprichwort: "Tempora mutantur, et nos mutamur in illis" bei ihm gewöhnlich nur in feiner erften Balfte. Unbekummert um die Alles andernde Zeit, mit wenia oder aar feinem Berftandnik für neu auftretende, mehr aus der Ciefe kommende Mächte, Bedürfniffe und Bestrebungen, bewahrt er das Bild in fich, das jenes Leben darbot, als er über die

Grenze ging. Derbittert über mifflungene Dersuche, eine Umgestaltung der Dinge im Sinne feiner Uebergengungen berbeiauführen, verdroffen, in fein "Dringip" und die daraus abgeleiteten Dogmen verbiffen, befchränkt er fich, da er dabeim nicht mehr mitschaffen kann, auf eine Kritik, die Alles beffer weiß, obwohl fie in Wahrheit nichts Ordentliches mehr weiß. Einige perkommen auf diese Weise geistig einsam in einer Welt poll Illusionen. Die Mehrzahl ichlieft fich Coterien an, deren Mitgliedern es ungefähr ebenso ergangen ift wie ihnen, cultivirt mit ihnen die von Baufe ber mitgebrachten Ohrasen und gefällt fich mit ihnen in ohnmächtigen Berfcmorungen. Diele merden dabei vollständig und für immer untauglich ju gerechtem und fruchtbringendem politischen Denken und Chun. Manche perfümmern in unfritischer Ideologie und Phantafterei, Undere vergeffen die Beimath und ichließen fich einem neuen Dolkswefen an, das ihnen nun weit über dem des Daterlandes fteht, wieder Undere tohren gwar, wenn der Zwang, in der Derbannung zu leben, beseitigt ift, heim, feben aber die Welt, die fich inzwischen hier gestaltet hat, mit Siebenschläferaugen an, die nicht begreifen und deshalb fich nicht freuen können, daß es anders und ohne das von ihnen verehrte Ideal beffer gemorden ift.

Indeß finden sich, wie gesagt, Ausnahmen, und mit solchen begeben sich dann daheim zuweilen wunderbare Dinge. Sie haben außer einem warmen Herzen einen im Grunde klaren und scharfen Verstand, einen guten fond von Wissen, den Crieb, ihn zu vermehren, und einen selbständigen, nicht in das politische Heerdenwesen verschwimmenden Charakter mitgenommen, und das kommt ihnen nunmehr zu Gute. Unfreiwillige Muße giebt Zeit zum Ueberlegen der Vergangenheit, zum Prüfen des Uuslandes, zu Vergleichen desselben mit dem Vaterlande, zur

Erfenntniß der Mängel und der Dorzüge des einen und des andern und so zu stufenweise sich vollendender Läuterung des Urtheils in den verschiedensten Richtungen. Mancher hat auf diesem Wege in der Fremde zwar allerlei Gntes, das Ideal aber, das er dort verwirklicht glaubte, nicht gefunden, Mancher erst dort das Daterland ganz und voll ehren gelernt und den rechten Weg, ihm zu dienen, erkannt.

Zwei Beispiele von solchen Mannern stehen mir, während ich dieß schreibe, neben vielen andern vom Gegentheil vor Augen, beide zu Anfang radikale Demokraten vom Scheitel bis zur ferse, beide dann vom Leben erzogen, zuletzt Realpolitiker, die beim Erstreben bürgerlicher freiheit Maß und Möglichkeit kennen und achten, vor allen Dingen aber sich in den Dienst derjenigen freiheit stellen, welche in der durch Einigung der Nation erreichten Sicherheit und Unabhängigkeit gegenüber der Macht und dem Herrscherzelüste des Auslandes besteht.

Ein solcher Mann war Karl Mathy, der radicale Journalist, der Schulmeister von Grenchen, der freund Mazzinis, der eifrige Patriot in der Paulskirche, der mit allen Kräften der deutschen • Einheit zustrebende badische Minister, und ein zweiter solcher Mann ist der Gegenstand dieser Charakterzeichnung.

Udolph Cothar Bucher, von der Presse nicht ganz zutressend als "die rechte Hand Bismarcks" bezeichnet — ich will hiermit nicht sagen, daß irgend einem andern Rathe dieses Prädicat zukäme oder zugekommen wäre — nicht eutsernt! — sicher aber der geschickteste, tiesste und gesinnungsvollste unter den Gehülsen des Reichskanzsers und derjenige, welcher ihm am Ergebensten ist und sich seines Vertrauens im höchsten Maß erfreut, ist am 25. October 1817 geboren, also gegenwärtig ein angehender Sechziger und etwa dritthalb Jahre jünger als der fürst von Bismarck selbst. Seine Geburtsstadt ist Aenstettin. Uber schon

als zweijähriges Kind kam er nach Cöslin in Hinterpommern, wo sein Dater ein tüchtiger Philolog und Geograph und, was zu beachten, ein Freund Ludwig Jahns, Professor und Protector am Gymnasium geworden war, und wo der Knabe nun den ersten Unterricht und die ersten bewußten Eindrücke vom Leben und der lVelt empsing. In einem Märchen so schalkhaft anmuthig und so voll von poetischer Wehmuth zugleich, daß Mancher es dem ernsten, nüchternen, schweigsamen Manne nicht zutrauen könnte, hat er sein weiteres Leben bis zu Unfang der sechziger Jahre unster Rechnung angedeutet, und obwohl sich der Uussahe — er stand im feuilleton der "Nationalzeitung" vom 24. und 25. December 1861 — "Nur ein Märchen" nennt, soll er mich im folgenden begleiten, um mit einigen seiner Züge, die mir der Wirklichkeit entnommen zu sein scheinen, das andern Quellen Entnommene zu ergänzen.

Bu jenen ersten Gindrücken, die dauernd auf Buchers Wefen und Denken einwirften, gehörten die Empfindungen, die fich aus dem Umftande ergaben, daß er zu Coslin in einem der Orte in dem Kuftenlande zwischen Oder und Weichsel aufwuchs, "die man deutsche Ofropfftadte nennen follte. Der Deutsche hat fie nicht gegründet, auch nicht erobert, fondern ein Reif in einen flavischen Stamm gefett, davon allmählich der gange Stamm deutsch geworden ift". Ein flavisches Dorf vermandelt fich leicht in eine Stadt, da feine Baufer dicht bei einander liegen, "als ob fie fich angftlich gufammendrangten. Unch das Pfropfreiß war wohl geschickt; denn es bestand aus Kaufleuten, Bandlern und Bandwerkern, die aus ihrer Beimath allerlei Künfte und die Satzungen eines entwickelten Bemeinwefens mitbrachten. Die Veredlung ging allmählich vor fich durch die Mischung der Safte. Der Deutsche lernte nur so viel Slavisch, daß er sich nothdürftig verständigen konnte; der

Slave fand seinen Vortheil dabei, Deutsch zu lernen, und lange vorber, ebe die Bergoge von Dommern ibr fouveranes Sand dem deutschen Reiche ju Leben antrugen, mar dasselbe durch und durch germanisirt. Denn auch auf das platte Sand batten fie felbit deutsche Candwirthe aus Niedersachsen gerufen und gebeten, den ichweren deutschen Pflug mitzubringen, damit der Eingeborne lerne, mas Udern fei. Coslin liegt, wie alle diefe Ofropfstädte, in der Krummung eines fluffes und am wentlichen Ufer desselben, damit er ein natürlicher Graben, eine Schutzwehr gegen die von Often drohenden feinde fei, und auch fonft ift die östliche Seite besonders aut verwahrt; denn es war eine unangenehme Befellschaft, die Nationalitäten, die weiter nach Uffen zu wohnten". Die Stadt ift freisförmig erbaut. ihrer Mitte liegt der Markt, in deffen Mitte das Rathhaus. Dom Martte laufen breite Straffen aus, die durch fcmale Baften verbunden find. "Die Baufer fehren der Strafe die fcmale Seite, den fpit gulaufenden Giebel gu und feben bei Nacht wie eine Reihe von Landsknechten aus, Schulter fest an Schulter gedrückt".

Wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, wird hier mancherlei finden, was auf die politischen Unsichten schließen lassen kann, die Bucher in der Zeit der Abfassung dieses "Märchens" hegte.

frühzeitig scheint sich bei unserm Knaben die Beobachtung der Dinge und das Nachdenken über sie geregt zu haben. Unch die Phantasie wird bei ihm bald erwacht und lebhaft thätig gewesen sein. Besondern Eindruck machte auf ihn die Campe'sche Erzählung von der Eroberung Perus durch Pizzarro, die er einst als Weihnachtsgeschenk erhielt. Weniger Gefallen scheint er an dessen Robinson gefunden zu haben. Jenes Buch verwahrte er noch 1861 als Undenken als dunkle Empfindungen

der Kindheit. "Mur vertraute freunde bekamen es zu feben und dabei in der Regel folgende Betrachtungen zu hören. Die lange Reihe von Banden, zu denen diefer gehört, erzählt die Derrichtungen und Abenteuer von Spaniern, Portugiefen, Englandern, frangofen und Ruffen. Uur der erfte beschäftigt fich mit einem Deutschen, Robinson Crusoe, und was thut dieses Hamburger Kind? Es bat allerdinas den Wandertrieb, der die Germanen nach Europa geführt hat, und der immer in ihnen fortlebt, wo fie am großen Waffer wohnen. Uber er muß heimlich davonlaufen; denn Mutter marnte ibn: Bleibe im Sande und nabre Dich redlich'. und der Dater fagte: Wenn Du in die fremde geben willft, mußt Du erft febr, febr viel lernen'. Und was richtet er drauken aus? Er erobert fein Reich, grundet feine Stadt, erwirbt feinen Reichthum. Er läuft wie ein hafenfuß vor den fußtapfen der Wilden davon, schließt eine freundschaft, die ftart nach Jean Jacques Rouffeau fcmedt, ftolpert auf einen Goldflumpen, verliert ihn aber auf dem Beimwege und bringt für fich und fein Daterland nichts mit als eine Kindergeschichte. wie es scheint, in Bamburg als Chambregarnist und geht jeden Abend in die Kneive".

Kehren wir von Pizzarro und Robinson zum eigentlichen Gegenstande unsere Betrachtungen zurück, und beeilen wir uns, mit seinen Knabenjahren zu Ende zu kommen. Unter dem, was die Schule bot, siel ihm nichts so leicht als Mathematik und Naturwissenschaft. In freien Stunden schnitzelte und drechselte er, wenn er nicht im Walde umherlies. Als die Eltern es endlich für zeitgemäß hielten, ihn zu fragen, was er werden wolle, wollte er erst Seemann, dann, als die Mutter dagegen war, Baumeister werden. Auch darauf gingen die Eltern nicht ein. Er sollte studiren, und als er nun unter den vier Facultäten zu wählen hatte, entschloß er sich für die Jurisprudenz,

"bei der man Referendarius wurde und alle hübschen Mädchen betanzte, und später Justizrath, Ressourcendirector, Ritter des rothen Adlerordens, Wolfjäger und überhaupt ein großer Mann".

Bucher verließ das Gymnafium in der Zeit der beftiaften Derfolgung der Burichenschaft. Diele feiner ehemaligen Mitfchüler maren verwickelt, einer hatte fich am frankfurter Uttentat betheiligt. In den kleinen Universitätsstädten war die mikliebige Derbindung noch immer nicht gang ausgerottet, und fo mußte der Abiturient gegen feinen Wunfch die Berliner Bochschule beziehen. Er fam bier mitten in den Streit hinein, der fich damals zwischen der historischen und der philosophischen Schule der Juriften, Savigny und Bans, entsponnen hatte. Wenn ich nicht irre, fo folog er fich junachft der philosophischen an und findirte fleifig feinen Begel. Spater verlor er die Euft an der Philosophie und vergaß fie auf lange Zeit über der Rechtsmiffenschaft, die er ernftlich zu treiben und dann ausznüben batte. Pon 1838 an war er am Oberlandesgericht in Coslin thatia, und funf Jahre nachher wurde er Uffeffor am Sandund Stadtgericht zu Stolp. Bier verwaltete er gleichzeitig einige Datrimonialgerichte, was ihm Kenntnif von den ländlichen Zuftanden verichaffte.

In Stolp begann das Umt ihn nach einiger Zeit zu langweilen, weil der Richter damals noch mit einer Menge von Geschäften nichtjuristischer Natur beladen war. Um etwas Underes zu haben, las er, wie damals viele gute und in ihrer Urt gescheidte Leute, Rotteck und Welker, deren Unsichten von Geschichte und Politik er sich mit der ihm eignen Gründlichkeit und Energie einprägte und in fleisch und Blut übergehen ließ. Eben war er damit fertig geworden, als die Berliner Märztage kamen und bald nachher die preußische Nationalversammlung zusammentrat.

Bucher erhielt von den Wählern Stolps [848 ein Mandat für die letztere, und das Jahr darauf sandte ihn dieselbe Stadt als ihren Vertreter in das inzwischen geschaffene Abgeordnetenhaus. Bis [840 hatte in Preußen alles öffentliche Leben gemangelt, der neue Abgeordnete aus hinterpommern war Jurist mit wesentlich privatrechtlicher Bildung, es sehlte ihm alle und jede Erfahrung in Staatsgeschäften. Zählen wir dazu noch den Einsuß der Rotteck und Welkerschen Unschauungen von den politischen und historischen Dingen, und erinnern wir uns, daß Bucher ein junger Mann von energischem Verstand und Willen war, so werden wir uns nicht nur nicht wundern, sondern es natürlich, fast nothwendig sinden, wenn er sich den Radikalen in der Kammer anschloß — allerdings nicht denen, die sich über gute Formen hinwegsetzten, und ebenso wenig denen, die sich in der pathetischen Phrase gestelen.

"Ich habe nie jemand", fo heißt es in einem Bruchftucke der Denkwürdigkeiten des Generals von Brandt\*, "mit mehr Calent und Mäßigung sprechen hören, als Bucher bei diefer Belegenheit" - den Berathungen der Commiffion, welche die sogenannte Babeascorpus-Ufte, Waldecks Lieblingsfind, zu be-"Sein blondes Baar, feine leidenschaftslofe autachten hatte. Baltung erinnerten mich lebhaft an Bilder, die ich von St. Juft gesehen. Bucher mar ein rücksichtsloser Nivellirer alles Beftebenden, aller Stände und aller Bermogen, eines der consequentesten Mitglieder der Nationalversammlung und zu jedem Schritte entschloffen, welcher feinem Ziele: Cugend in den Principien und Bruderliebe in den Einrichtungen, entgegen-Ohne Kenntniß der Gesellschaft, sterilen guführen ichien. juridischen Ubstractionen hingegeben, mar er der vollkommenen

<sup>\*)</sup> Dgl. Juniheft der deutschen Aundschau von 1877.

Ueberzengung, daß das heil der Welt nur aus einer plötzlichen, energischen und kraftrollen Sertrümmerung des Bestehenden herrorgeben könne. Er half den öffentlichen Widerstand organisiren und verbreitete vorzugsweise den Gedanken dafür — es war besonders sein Gedanke — die ehrgeizige und turbulente Fraction in der Nationalversammlung zur Ergreisung einer Dictatur zu stacheln. Die ironische Geringschätzung, mit der er die bestehende Gewalt behandelte, mit der er offen seinen haß gegen die alte Staatsversassung darthat, und sein Dogma von der Souveränetät des Polkes, durch dessen radikale Chimären er dieses selbst berauschte und zugleich seine fähigkeiten für die Rolle eines Demagogen entwickelte, würden ihn bei einer längeren Daner alle seine Unhänger in seinen streng logischen Bestrebungen baben überstügeln lassen".

Welchen Unschannngen Bucher in der Nationalversammlung huldigte, und wie er icon damals im Begriffe mar, den Inriften in Betreff politischer Ungelegenheit abzulegen, mag ferner ein Daffus aus der Rede zeigen, mit der er den am 9. August 1848 von Stein gestellten, dann einer Commiffion überwiesenen und ichlieflich in etwas milderer faffung angenommenen Untrag, das Kriegsministerium aufzufordern, es moge die Offiziere der Urmee por reactionaren Bestrebungen warnen und ihnen aufrichtige Mitwirfung bei der Verwirflichung eines constitutionellen Rechtszuftandes empfehlen, am 4. September, nachdem der Minifter ablebnend geantwortet, Banfemann und den Rednern der Rechten gegenüber vertheidigte. Indem er fich gegen diejenigen mandte, melde die rechtliche Befugnif der Nationalpersammlung in dieser Ungelegenheit bestritten batten, weil das Wahlgesetz vom 8. Upril fie nur berechtige, die Verfaffung mit der Krone zu vereinbaren, bemerkte er, eine folde Auffaffuna muffe er als eine fehr naive bezeichnen. "Die Weltgeschichte",

ı

fo fuhr er dann fort, "wird ichwerlich an den Schranken eines Wahlaesettes steben bleiben. Eine neue Zeit brancht aang andere fundamente als ein Blatt in einer Befetssammlung. 3ch gebore felbst dem Juriftenstande an und mit Meigung, aber ich habe ichon öfter Unlag gehabt, gu bedauern, daß wir hier so gablreich vertreten find. Wir bringen nur gu leicht den beschränkten richterlichen Standpunkt mit, wir legen nur gu leicht den beschränkten richterlichen Makstab an die ungebeuren fragen, die wir, wenn auch nicht lofen, doch in ihrer Lofung fördern werden. Wir fonnen, wir durfen nicht verfahren wie der Richter, der mit ffrupulöfer Orufung aus den porhandenen, für ihn unantaftbaren Gefeten fein Urtheil ableitet, fondern wir muffen mit staatsmannischem Sinne die Nothwendiakeiten erkennen, unfern Beruf erkennen, der vielleicht beisviellos daftebt, den Beruf, die Confequengen einer nicht fertig gewordenen Revolution im friedlichen Wege der Gesetzgebung herbeizuführen. Balten wir das fest, so merden wir leicht den Umfang unfrer Rechte, oder beffer, unfrer Oflichten erkennen. Es ift fo viel die Rede von unfern Befugniffen, unfern Rechten. Sprechen wir endlich einmal auch von unfern Pflichten gegen das Dolf, das aus tansend Wunden blutet". Der Redner ging nun die Mängel und Schäden des von der alten Regierung binterlaffnen Staates durch und fragte, ob dabei die Rede fein durfe von ängstlichem Suchen nach der form der Ubhülfe. Die alten Organe der Regierung konnten dem Ministerium in vielen fällen fein getreues Bild der Buftande geben, wohl aber fonne dief die Dersammlung, die das eigentliche Polf vertrete. Der Ministerpräfident habe auszuführen versucht, daß die Unsicht der Regierung und die der Mehrheit der Nationalversammlung eigentlich auf Eins binausliefen; er vermoge dieß nicht einzuseben. Um 9. August habe man einen Beschluß gefaßt, und derfelbe fei nach zwei Cagen dem Minifterium gugegangen. Letteres babe es nicht für nöthia gehalten, darauf zu antworten. Wenn es wenigstens feine Bedenken ausgesprochen, fic darüber geankert, daß es an der idroffen form des von ibm verlangten Erlaffes Unftof nehme, und die Versammlung veraulaft hatte, die Sache nochmals in Erwägung zu ziehen, die form des Beschluffes milder gu geftalten, fo würde die Lage der Sache eine gang andere, eine alücklichere für die Verfammlung und das Land geworden fein. Aber biervon sei durchaus nichts geschehen. Die Nationalversammlung habe die Oflicht gehabt, das Ministerium darauf aufmertfam zu machen, daß es die Buftande und Bedürfniffe des Augenblicks nicht richtig würdige, und da es diesem Rathe nicht gefolat fei, fo muffe es von ihr beauftragt werden, den Beidluß auszuführen; denn eine constituirende Dersammlung habe, jo lange fie keinen Dollziehungsausschuß besithe, kein anderes Organ als das Ministerium. Was den Inhalt des Beschluffes betreffe, so konne von einer Uenderung nur die Rede fein, wenn die Umftande, welche denfelben vor vier Wochen dictirt hätten, jest nicht mehr dieselben maren, dieß fei aber nicht der fall. Der finangminifter habe gefagt, man durfe fich um die politische Befinnung der Offiziere nicht befümmern, da das Beer nur eine gehorchende Macht fei. Aber gerade deswegen durfe es nicht geduldet werden, daß einzelne führer des Beeres offen Tendenzen verfolgten, welche dem herrschenden Syfteme guwiderliefen und auf den Sturg deffelben berechnet feien. Bindeutung auf die Befahr, die der finangminister in Aussicht gestellt hatte, folog der Redner: "Ich verkenne die Schwüle des Augenblicks mahrlich nicht; aber eins weiß ich - und das erkläre ich zugleich im Namen meiner freunde - wir geben unfrer Uebergengung getren den geraden Weg und ichrecken auch nicht vor dem gurud, mas der Berr Minifter

uns heute ahnen läßt; denn wir wiffen, daß die Berantwortung, die furchtbar schwere Berantwortung nicht auf unsere häupter fällt.

Im Abgeordnetenhause war Bucher für das Zustandekommen organisatorischer Gesethe in bervorragender Weise thatig. wichtige Rolle spielte er als Referent über den Untrag Waldecks, das Ministerium zur Aufbebung des am 12. November 1848 über Berlin verhängten Belagerungszustandes zu veranlaffen einen Untrag der, als er angenommen worden, die Auflösung des Abaeordnetenhauses zur folge hatte. Es fiel Bucher nicht ichwer, die Ungesetzlichkeit des Belagerungszustandes nachzuweisen. Denn es konnte fein Zweifel darüber obwalten, daß fich die Berechtigung gur Derhängung desselben nicht aus dem Urtifel 110 der erft drei Wochen fpater in Kraft getretnen Derfassung herleiten ließ, und zwar um fo weniger, als diefer Urtikel nur von der Unfhebung gewiffer Grundrechte im fall eines Kriegs oder Aufruhrs handelte. Um 12. November hatte in Berlin weder Krieg noch Aufruhr ftattgefunden, auch hatte das Ministerium nicht blos die Grundrechte suspendirt, fondern auch Militärgerichte für Burger niedergefett, von denen der Urtikel 110 nichts faate, und über die als für solche fälle julaffia auch altere Befette feinerlei Bestimmung enthielten.

Die folge des hierdurch veranlasten Beschlusses war die Auflösung des Abgeordnetenhauses, welcher am 4. februar 1850 der sogenannte Steuerverweigerungs-Prozes folgte, der erst am 21. seinen Abschluß fand. Das Ministerium Brandenburg-Manteussel hatte gegen einige vierzig Mitglieder der Nationalversammlung, die den am 15. November 1848 gesasten Beschluß, daß die Regierung nicht berechtigt sei, über Staatsgelder zu verfügen und Steuern zu erheben, so lange die Volksvertretung nicht ungestört ihre Berathungen in Berlin fortsetzen

Bufch, Graf Bismard und feine Ceute, I. 5. Mufl. 2

fonne, sowie eine Oroclamation vom 18. November, welche diesem Beschluffe im Sande Nachachtung ju schaffen bestimmt mar, verbreitet hatten, die Unklage wegen versuchten Aufruhrs erheben laffen. Der Orozek war ein Stück Kabinetsjuftig. Daß das Kriminglaericht in Berlin nicht competent, mar fo fonnenklar. daß der Vorsitiende sich nicht anders als dadurch zu helfen mußte. daß er den Ungeklagten und ihren Vertheidigern das Plaidiren über die Competeng verbot. Die besondere Berhafitheit Buchers in den oberen Sphären, die bei diesem Orozesse zu Caae trat, batte wohl in feinem foeben erwähnten Referat über die Ungefettlichkeit des über Berlin verhängten Belagerungszustandes ihren Grund. Die Derhandlungen endigten mit der freisprechung der meiften Ungeflagten. Dagegen murden Bucher, der Burgermeifter Olathe aus Ceba, der Müller Kabus aus Schwademuhl und der Bausbesitzer Mennstiel aus Peisfretscham für schuldig erklärt und Buder fowie Dlathe gu fünfgehnmonatlicher Gefängnifthaft und dem üblichen Zubehör von Derluft der Nationalkokarde, Umtsentsetzung u. dergl. verurtheilt.

Diese Verurtheilung veranlaste Bucher, ins Unsland und zulett nach Condon zu gehen. Er wird sich flar darüber gewesen sein, daß man ihn nach Verbüßung der fünfzehn Monate festung doch durch Polizeischerereien vertrieben hätte. In Condon lebte er in der ersten Zeit vorwiegend volkswirthschaftlichen und politischen Studien, der Beobachtung englischer Zustände und Eigenthümlichkeiten und der Betrachtung und Zergliederung der parlamentarischen Eigenthümlichkeiten und Charaktere Englands — einer Beschäftigung, bei der er an vielen Stellen hoch gepriesener und in Deutschland bewunderter Dinge und Menschen auf heuchelei, fäulniß und Cäuschung stieß, welche ihn für alle Zeit mit Zorn, Widerwillen und

Derachtung erfüllten. Unter den Bekanntichaften, die er bier machte, war Urgubart, mit dem er fpater auseinander fam. Erft in den letten Jahren feines Aufenthalts in Sondon lernte er durch gefellschaftliche englische Berbindungen andere politische flüchtlinge von Mamen, wie Mazzini, Ledru Rollin und Bergen fennen. Dieselben trugen weiter gu feiner Abflarung in Sachen der Politif bei, d. h. er erkannte, wie alle diefe Berren vermittelft des Nationalitätsprinzips Riemen aus dem felle des biedern und pringipientrenen deutschen Baren ichneiden wollten oder, um deutlicher ju fein, für ihre Nationalität auf ein Stud Deutschland, 3. B. die Rheingrenze, den Bobengug der Ulven oder das Polen von 1772 speculirten. Und liberale deutsche Blätter beschäftigten fich aus Ehrfurcht vor dem "Pringip", d. h. einer Docabel, lebhaft damit, wie ein chemisch reines Deutschland zu conftruiren mare. Die "Bolkszeitung" jum Erempel verlangte, daß Pofen "berausgegeben" merde, freilich, ohne zu fagen, an welchen Berechtigten. Begen folden faselnden Unfug regten sich in Bucher der gesunde Menschenverstand und die patriotische Uder, die bei ihm niemals an schlagen aufgehört hatte.

Während seines Verweilens in England war Bucher für verschiedene deutsche Zeitungen thätig. Aamentlich schrieb er für die "Nationalzeitung" jahrelang unter dem Zeichen 
gehaltreiche Berichte und gedankenvolle politische Betrachtungen, die durch tiefe und von der gewöhnlichen Heerstraße abweichende Auffassung der Dinge allgemeine Aufmerksamkeit erregten. Unter Anderem lieferte er eine vortreffliche Schilderung der ersten Weltindustrie-Ausstellung in Condon, Mittheilungen über englische Hauseinrichtungen und Sitten, über Ventilation, türkische Bäder, die er auf einer Reise nach Konstantinopel kennen

gelernt, und über andere praftische Dinge. Ein gang besonderes Derdienft aber erwarb er fich um die Aufflärung der liberalen deutschen Politifer durch seine Briefe über den englischen Darlamentarismus. Sie haben dem Aberglauben, daß man die deutschen Polkspertretungen in allen Stücken nach dem Mufter der britischen aufzubauen und zu möbliren babe, mit zwingenden Beweisen ein Ende gemacht und überzeugend dargethan, daß die verfaffungsmäßigen Einrichtungen und Brauche feineswegs überall diefelben fein konnen, fondern dem Charafter, der geschichtlichen Entwickelung und den Bulfsquellen des jeweiligen Sandes und Dolkes angepaft fein muffen. Gine fernere fehr dankenswerthe folge diefer Darlamentsbriefe ift die feitdem fast allgemein gewordene Erkenntnif, daß die englische Regierungsfunft nach außen eine reine handelspolitit ohne große hiftorische Befichtspunfte und ohne irgendwelche ideale Untriebe und Zwecke ift. Unf Dalmerfton, Gladftone, den "doctor supernaturalis", Cobden und die gange heuchlerische, egoistische Upostelschaft der englischen freihandler fielen dabei Schlaglichter, die ihre Blofen wie bei eleftrifdem Lichte erkennen liefen. war eine Entlarvung, wie sie bisher kaum wo erlebt worden.

Diese und einige andere Arbeiten der glänzenden feder Buchers stimmten bisweilen mit dem Credo des Blattes, in dem sie erschienen, nicht recht überein, und in Betreff des Evangesiums der Manchesterleute, die dort ihr Wesen trieben, sowie in Bezug auf die Kösung der deutschen frage war der Correspondent entschieden keyerisch gesinnt.

Des Schreibens für Zeitungen vermuthlich mude und überdrüffig geworden, dachte Bucher um das Jahr 1860 an eine gründliche Beränderung seiner Berhältnisse. Wie der Aufsat "Aur ein Märchen" andeutet, und wie ich trotz aller Wunderlich-

keit des Planes für sicher zu halten Ursache habe, wollte er im tropischen Umerika unter Palmen und Mangrovebuschen sich eine neue Heimath gründen und — Kaffeepstanzer werden. Diese Phantasie mit praktischem, vielleicht auch unpraktischem Unstugscheint indeß bald verstogen zu sein — Gott sei Dank! dürsen wir, vermuthlich mit seiner Erlaubniß, hinzusetzen. Er gehörte noch weniger als nach England unter die Halbnigger von Costa Rica oder Venezuela. Er gehörte nach Deutschland zurück, und die Umnestie von 1860 öffnete ihm die Grenze zur Heimkehr.

Wieder in Berlin eingetroffen, erneuerte Bucher feine freundschaft mit Rodbertus und wurde mit Saffalle bekannt, den er dann feinerseits mit jenem bekannt machte. Der socialiftische Agitator, pon dem wir wiffen, dak er gang anders gegrtet als feine Erben, die Liebfnecht und Moft, daß er ein auter Datriot, ein Mann von größter fähigkeit, ein fehr bedeutender Belehrter, aber zugleich ein von brennendem ruckfichtslosestem Chraeis erfüllter Beift war, stand damals am Scheidewege feines Lebens. Die fortschrittspartei hatte ihn und seine Bemühungen, fie zu einer consequenteren und energischeren Opposition zu bewegen, gurudaemiesen. Er fann darauf, fie durch eine Urbeiterpartei, deren Baupt er werden wollte, beifeite zu drangen, und zu diesem Zwecke erftrebte er mit Gifer eine Derftandigung mit Rodbertus, der den Zauber diefer genialen Natur allerdings empfand, aber, obwohl er das eherne Cohngesetz wie Casalle unanfectbar nannte, auf eine politische Agitation mit wirthschaftlich unhaltbaren Zielen nicht eingehen gu konnen erklärte. In diefer Zeit erging von Seiten des Leipziger Urbeitervereins an Laffalle, Rodbertus und Bucher die Bitte um Rath hinsichtlich der Mittel, wie die Sage der arbeitenden Klaffen, die man auf einem

Arbeitercongreffe zu besprechen porhatte, zu verbeffern fei, Saffalle antwortete auf Grund feines ebernen Sobnaefettes, nicht durch die von Schulge-Delitich empfoblene Selbithulfe, fondern durch Staatscredit jur Errichtung von Oroductivaenoffenschaften, gu deffen Erreichung fich die Urbeiter ju einer politischen Dartei organifiren mußten. Rodbertus rieth von Letterem ab. Bucher fcrieb: "Ich verliere feine Zeit, meine Ueberzeugung ausgusprechen, daß die Cehre der Manchesterschule, der Staat habe nur für die perfonliche Sicherheit ju forgen und alles Undere geben gu laffen, por der Wiffenschaft, por der Beschichte und vor der Oraris nicht besteht", hatte aber offenbar auch fein Vertrauen zu den praftischen Vorschlägen Saffalles, die übrigens diesem selbst, wie sein jett veröffentlichter Briefmechsel mit Rodbertus zeigt, fo wenig ans Berg gewachsen maren, daß er fich mit freuden bereit erklärte, diefe Mittel "fahren gu laffen", fobald Rodbertus ein anderes "aussvintisire". Was Bucher betrifft, so halt er meines Wiffens jene negative Unficht noch heute fest, und ich fann ihm nur darin beipflichten.

ferner fand Bucher in Berlin die Agitation für die "preußische Spitze" vor. Aber die Herren, die sie betrieben, wollten keinen "Bruderkrieg". "Moralisch" sollte nach ihren Reden und Ceitartikeln gekämpft, gestegt und erobert werden, wie man sich — vielleicht mit einigem Kopfschütteln und Achselzucken — erinnern wird. Selbstverständlich wünschte auch Bucher eine kestere Einigung der Deutschen gegenüber den Gelüsten der Fremden, er konnte sich aber nicht zu der Stärke des Glaubens durcharbeiten, welche erforderlich war, wenn man hossen wollte, daß Gesterreich aus Deutschland hinausgesungen werden würde, oder wenn einem sich die Möglichkeit präsentiren sollte, die "Mittelreiche und Kleinstaaten durch

Turner - und Schützenfeste, Tinte, Druckerschwärze und Resolutionen von wohlgesinnten Dolksversammlungen unter die befagte preufische Dickelhaubenspitze oder auch nur unter einen But zu bringen. Selbst das groke Wort des Berrn von Beuft: "Unch das Lied ift eine Macht" konnte ihn nicht überzeugen, daß er fich im Irrthum befinde. Ohne Krieg, das fah er deutlich und fprach er ebenfo deutlich in Wort und Schrift aus, waren nur drei Bute denkbar, war mit andern Worten höchstens etwas Derartiges wie ein Trias zu erreichen, und der Pormurf, Bucher habe durch Unnahme einer Stellung unter Bismarck feine Ueberzeugung verleugnet, ift völlig grundlos. Es fteht Ceuten gang ungemein übel zu Beficht, die feinen Brofden bewilligen wollten, auch wenn die Krogten por Berlin ftunden, und die fich fur die augustenburgifche farce noch in der letten Scene ibres Schlufactes begeistern konnten. Es ift überaus ergötzlich, die Lifte der Berren durchzusehen, die im preußischen Ubgeordnetenhause für den famosen Daffus der Immediatadreffe gestimmt haben, daß die preufische Politik unter diefem Minifterium nur die folge haben konnte, daß die Bergogthumer wieder den Danen überliefert wurden.

Während des Redekampfs gegen Bismarck war Bucher schon in fruchtbarer Chätigkeit. Damals wurde er von vielen Centen bedauert, daß er so falsch habe handeln können, jetzt wird er von vielen gehaßt, weil sie sich sagen müssen, daß er richtig gehandelt hat. Bei seinem Anschluß an die Politik des leitenden Ministers aber ging es folgendermaßen zu. Eine Zeit lang nach seiner Rückkehr nach Berlin war er noch für die "Nationalzeitung" thätig. Dann löste sich das Verhältniß, wie er auch mit der Partei des Blattes in mehr als einem Punkte immer weniger übereinstimmte, und er arbeitete einige

Monate im Wolffichen Telegraphenbureau. Der febr geringe Behalt, den er hier fur viel Urbeit bezog, und ohne Zweifel auch Ubneigung gegen folche Beschäftigung ließen ihn daran denten, fich wieder der Jurisprudeng guguwenden und Advocat gu werden. Er fprach über diesen Olan mit einem Bekannten Bismarcks, der ibm davon abrieth. Bald darauf that der Minister, der ibn, porurtheilsfrei, wie er ift, batte zu fich kommen laffen, desaleichen, indem er ihm fagte, daß er ihn anderweit Belegenheit geben könnte, fich nützlich zu machen. So trat Bucher 1864, erft diatarisch, dann als Cegationsrath fest, in das Auswärtige Umt Im Jahre darauf icon bekam er eine bedeutende Unfgabe ju lofen, die Bermaltung Lauenburgs, das nach der Convention von Gastein an Preufen gefallen war, und welches Bucher unter feinem Chef bis 1867 gu faubern und gu ordnen Das fleine Bergoathum mar eine juriftische Curiosität, im Dergleich mit andern Staaten eine Monftrofität, es repräsentirte den Rechtszustand des siebzehnten Jahrhunderts in Derfteinerung, es gehörte ins Germanische Museum. Das Sandden befaß gar feine codificirte Gesetzgebung, und es galt in ihm nur gemeines Recht. In den letten Jahren vor 1865 hatte es erft unter der Verwaltung des deutschen Bundes, dann unter der von preufisch - öfterreichischen Commiffarien gestanden. Die Caaesordnung war die Unsnutzung der gablreichen fetten Beamtenftellen durch einige "icone familien", welche auch die ungeheuren Domanen unter fich ju verpachten pflegten. Bucher hatte das Alles aus dem Groben herauszuarbeiten und in hundert Beziehungen Mifbrauche abzustellen und der Billigkeit ju ihrem Rechte zu verhelfen, glücklicherweife unter der Ceitung des Ministers, der inden gerade in diefer Periode langere Zeit schwer frank in Dutbus auf Rugen verweilte, fobaf fein Rath in die Berlegenheit fam, regieren zu sollen und doch feine Dollmacht zu haben.

Ueber die weitere Chatigfeit Buchers muß ich mich furg Meift in der unmittelbaren Umgebung des Kanglers, wurde er von demfelben wiederholt gur Dorbereitung und Bearbeitung der wichtigften Ungelegenheiten verwendet, und man darf annehmen, daß er die ihm gewordenen Unfträge in allen fällen fachtundig und formgewandt erledigt hat, und daß fein Chef an den Arbeiten, die er ihm aufgegeben, felten etwas von dem, was er gemeint und gewollt, vermift oder anders gewünscht bat. Bucher batte ibn eben von Unfana an verstanden und fich rasch in feine Weise, die Dinge ju nehmen und gu behandeln, hineingelebt. 1869 und im frühling des Jahres 1870 war er mit dem Minister mehrere Monate in Dargin. wo er den Verfehr der Bundesbehörden und der preufischen mit ihrem Chef vermittelte. Während des frangofischen Krieges murde er, wie oben berichtet, in der letten Woche des September in das Große hauptquartier berufen, bei dem er mit dem Kangler bis zum Ende des feldzugs verblieb. 1871 mar er mit bei den friedensverhandlungen in frankfurt. Auch in den nächsten Jahren folgte er dem fürften, wenn er fich nach feiner pommerschen Berrichaft gurudzog, als unentbehrlich nach. Die Bofluft icheint er gu ichenen.

Ich füge noch hinzu, daß Bucher unverheirathet geblieben ist, und daß er meines Wissens im Vergleich mit Undern in seiner Stellung wenig Umgang hat. Sein Wesen macht den Eindruck eines schweigsamen, nüchternen, bedächtigen Mannes, dem es aber nicht an gewissen poetischen Zügen und ebenso wenig an gesundem humor fehlt. Seine Gedanken, seine Sympathien und Untipathien reden eine leise Sprache, ohne

darum der Energie zu ermangeln. Gin falter Kopf und darunter ein warmes Berg, ein ftilles Waffer, aber tief.

Ich bin fertig mit meinem Bilde, und wenn ich's jett überblicke, fommt mir's vor, als hätte ich trot hoher Uchtung vor dem Originale nicht gerade mit couleur de rose gemalt, sondern mit den ehrlichen farben der Wahrheit. Und wenn ich ihm jett ein großes Cob zur Unterschrift gebe, so kommt es aus anderm Munde. "Eine wahre Perle"! sagte der Reichskanzler von Bucher, als ich mich [873 von ihm verabschiedete.

Wenn Cothar Bucher vom Kangler zu seinem Mitarbeiter gewählt worden war, fo war der Beheimrath Ubeken von ihm geerbt worden. Beinrich Ubeken mar in jeder Binficht ein Beamter der alten Schule. Er geborte mit feinem gangen Wefen in die Epoche unfrer Beschichte, die man die literarischäfthetische nennen kann, in die Zeit, wo das politische Intereffe por der Beschäftigung mit Doefie und Philosophie, mit philologischen und andern wiffenschaftlichen fragen gurucktrat. Er befand fich am Wohlften im Kreife der Ideen, die vor der neuen Uera in den Sphären des Bofes und des höheren Beamtenthums die herrschenden waren. Er ift nie .in der Politif aufgegangen, im Gegentheil, ein Gegenstand der Aesthetik ichien ihm häufig ichwerer zu wiegen als eine wichtige Uction auf staatlichem Bebiete, und nicht felten tam es vor, daß ihm, mahrend Undere fich um den Ausgang einer Entscheidungsftunde in dem oder jenem bedeutungsvollen Processe foraten, der oder iener Ders irgend eines alten oder neuen Dichters durch den Kopf und dann gewöhnlich mit Dathos über die Lippen ging, ohne daß diese poetische Leiftung im Bufammenhange mit der Situation gestanden hatte.

Abeken stammte aus Osnabrück und war 1809 geboren. Seine Ausbildung für die Universität leitete ein Obeim, der Dhilolog und Alefthetifer Ludwig Abefen, der gur Zeit Schillers in den Weimarischen Kreisen verkehrt und die dortige Weise zu empfinden fich angeeignet hatte. Der Neffe ftudirte dann Theologie und murde in den dreifiger Jahren unter Bunfen Befandtichaftsprediger in Rom, wo er fich mit einer Engländerin verheirathete, die ihm indeß nach wenigen Monaten icon durch den Cod entriffen murde. Befreundet mit Bunfen. deffen Unschauungen und Bestrebungen auf religiösem Gebiet er theilte, wendete er sich um das Jahr 1841 diplomatischen Beschäften gu, indem er guerft eine Dentschrift über die Brundung eines evangelischen Bisthums in Jerufalem verfaßte eine Idee beiläufig, an die hentzutage schwerlich jemand in Berlin denken murde. Spater finden wir ibn mit Lepfins in Megypten wieder, von wo aus er dann das heilige Sand bereifte. Unter Beinrich Urnim trat er in das Ministerium der Auswärtigen Ungelegenheiten ein, in dem er bis gu feinem Ubleben im Berbft 1872 verblieb, obwohl fich in der Zwischenzeit dort fehr wesentliche Wandlungen vollzogen.

Man kann darin mit dem Legationsrath Meier, der ihm in der "Allgemeinen Zeitung" ein Denkmal der freundschaft gesetzt hat, "die stille Cugend pflichtmäßig und gewissenhaft fortgesetzter Diensttreue und Dienstfertigkeit" erblicken, aber auch einen Beweis dafür, daß ihm die Politik niemals Herzenssache, wenigstens nicht in dem Maße Herzens- und Gewissenssache gewesen ist wie andere Dinge. Auch noch Anderes werden wir daraus schließen dürfen, und sein ebengenannter Biograph steht nicht an, diesen Schluß zu ziehen. Abeken, so beginnt er ungefähr, zeigte eine theils angeborne, theils anempfundene Aehn-

lichkeit mit Bunfen, deffen Junger er mar, und deffen Leben er geschrieben bat; er mar ein bewegliches Gemuth und ein vielseitiger Beift. Dagegen mar er fein felbftandiger, fein schöpferischer Charafter. Dadurch "entging er", fo beift es weiter, "der Gefahr, daß er im Derfolgen einer neuen fühnen 3dee, einer Ueberzeugung mit dem Strudel der Zeitverhaltniffe, dem hergebrachten Bange der Staatsmaschine in Kampf gerathen und an den Strand geworfen worden mare, und vermochte in feiner leichteren, weniger felbftandigen politifden Beweglichkeit vierundzwanzig Jahre lang, unter fieben verschiedenen Minifterien und Syftemen immer ohne Unftok - inneren wie aukeren fein fahrwaffer zu behaupten. Und wollte man deshalb unferm freunde einen Dorwurf machen und feine lavirende Zähigfeit, fein dem Wind und Wetter unwillfürlich fich anschmiegendes fefthalten an Umt und Stellung als unmännlich tadeln, fo würde ein folder stoifder Cadel jedenfalls weniger die einzelne Bandlungsund Befinnungsweise treffen als des Berftorbenen ganges Wefen und Wirken, das mit derfelben untrennbar gusammenbing". Sefen wir zwischen den Zeilen und denken wir uns das Gine und das Undere ein wenig unverblümter und concifer ausgedrückt, fo werden wir dem feligen Beheimrath nicht Unrecht thun, wenn wir dieses Urtheil unterschreiben.

Ueber seine Brauchbarkeit in Geschäften und die Grenzen dieser Brauchbarkeit ist oben gesprochen worden. Ebenso über die ungewöhnlich starke Unziehungskraft, die alles, was mit dem Hofe zusammenhängt, auf ihn ausübte. Wie hierin das Gegentheil von Bucher, so war er es auch darin, daß er ungemein gesellig und gesprächig war. Seinem Bedürfniß nach Verkehr mit vornehmen Leuten genügte er u. A. dadurch, daß er sich häusig in den Kreisen bewegte, die sich im Radziwillschen

Dalais persammelten - Besuche, die er auch dann, als in diesen Kreisen die ultramontane Opposition gegen die firchliche Politif des Reichsfanglers fich verforperte, nicht einzustellen permochte. Seben wir von diesem und andern vornehmen Cirfeln ab, fo wird er fich am Blücklichften in den Wochenzusammenkunften der "Graeca", einer meift aus ehemaligen "Römern" gufammengesetten Befellichaft befunden baben, die statutenmäßig alle politische Bespräche ausschloß und außer geselligen nur philologische und afthetische Zwecke verfolgte. Bier mar er in feinem eigentlichen Elemente. "Aber auch mitten unter amtlichen Arbeiten", fo berichtet Meier, und fo fonnte ich ebenfalls ergahlen, "felbst auf feinem Ministerium wußte er für afthetisch-philologische Intermezzos noch Raum ju finden und feine von Beffen oder Schlesmig-Bolftein ermüdeten Collegen bald mit einigen feiner romifden oder morgenländischen Erinnerungen zu unterhalten, bald mit einem Citatenftrom aus deutschen und fremden Dichtern, Goethe und Sophofles, Beinrich Kleift, Shakespeare und Dante, in Erstaunen gu verfeten" - häufiger vielleicht aber, fo gestatte ich mir binguzufügen, andere Empfindungen zu erwecken. Wie weit das aina, maa uns eine Unekote zeigen, die Meier, obne gu fühlen, welche farce er uns vorsett, uns von seinem freunde berichtet.

"Als Abeken im November 1850, wie er oft erzählte, seinen damaligen Chef von Berlin nach Olmütz begleitete — zum Abschluß jenes unglücklichen Uebereinkommens, in dem er freilich immer nur eine glückliche diplomatische Rettung Preußens erkennen wollte — da sahen sie beide auf ihrer nächtlichen Fahrt plötzlich die winterliche Morgensonne neben sich aufgehen, und begrüßten sie, der Minister zuerst, mit dem ihnen beiden

geläufigen Chorgesang aus der Untigone: "Antis 'Aellov! Strahl des Kelios, Du!"

Ich denke, das bedarf keines Kommentars, und so sage ich nur: Ein Glück für Abeken, daß der Minister, welcher diesem vermuthlich nicht zuerst von ihm ausgegangenen, in doppeltem Sinne unnatürlichen Gefühlsausbruche beiwohnte, von Manteuffel und nicht von Bismarck hieß. Ich hätte dessen Zorn sehen mögen, wenn der selige Mann vor ihm seinen Chorgesang an die aufgehende Sonne angestimmt hätte, wo die Sonne Preußens auf Jahre unterging.



3m gleichen Derlage erfchien:

## Die gute alte Zeit

pon

D. Moritz Busch.

2 Bände. elegant brochirt M. LO. eleg. geb. M. L3,20.

## Urtheile der Presse.

In einer langft vergangenen Epoche ber "guten alten Beit," von ber uns Busch so reizend erzählt, haben die Gelehrten und Jene, welche als solche gelten wollten, manche naive phantaftische Resultate ihrer Forschungen in anmuthige Berslein gebracht, bamit bas Publitum mehr Gefchmad baran finbe. Spater tam eine Richtung - und fie batte noch in unferm Sahrhundert Bertreter - wo manche hochgelehrte Berren glaubten, ce fei nothig, die Wiffenschaft mit einem Schutwalle von Fremdworten zu umgeben und durch möglichst reiglofe blirftige Sprache bor ber Reugierbe "Unberufener" zu ichuten. Erft allmälig tam die Anschauung, welcher heute die Bortampfer des geiftigen Fort= idrittes hulbigen, jur Geltung, bag es in bem Intereffe ber Cache fomobl ale in jenem der Civilisation liege, die Errungenschaften der Forschung zu ver= breiten und popular ju machen, indem man fie in eine möglichst fesselnde Form bringt. Als Mufter in diefer hinficht konnen die Publicationen vieler frangösischer Gelehrten betrachtet werden. Wenige Deutsche haben mit den Letteren biefe gludliche Gigenthumlichkeit fo bis in die fleinsten Details gemein wie Morit Bufch. Er giebt uns auch in seinem neuen Werke die Producte emfigen Sammelfleißes und mühfamer culturhiftorischer Studien in einer Külle. welche stylistisch so reizend ist, daß man oft — den ernsten Werth der gediegenen Arbeit vergeffend — ein anmuthig geschriebenes Feuilleton zu lesen glaubt.

Reue Freie Breffe.

Morit Busch, der uns schon mit manchem hübschen Buch beschenkt hat, das kulturgeschichtliches Material sür große Kreise anziehend behandelt, hat jest bei Grunow in Leipzig eine neue Aublication erscheinen lassen, welche den Titel: "Die gute alte Zeit" sührt. Das hübsch ausgestattete Wert beschäftigt sich mit Vielerlei aus dem vorigen und vorworigen Jahrhundert, so mit Volksschulen damaliger Zeit, Försterei, Zunft- und Gesellen-, Meister- und Lehrlings-

verhältnissen, unterrichtet es une siver Scharfrichterweien und die Stellung bieler Klasse zur Gesellschaft, siber das Studententhum, die Lehrer, Geistlichsteit, Bbilantropen, Mediciner, Landleute, Landwirtlichaft, Soldatenthum, humanitäre Geheimbunde, Allesten und Allestenthöfe, Juden w. Wie man sieht, ein großer Reichthum an interessanten Gestalten, welche als Topen damaliger Beit gelten tönnen, und dabei ist itets das, was Buich bringt, nicht bloß dem Stoff nach interessant, der Autor verkeht es wie Benige, frisch zu beleben und anziebend zu schildern. Das Wert in lehrreich und unterhaltend zugleich.

Ueber Land und Meer.

Aus unierer patriotischopolisthimilichen Literatur nennen wir ein hervorragendes Wert: "Die gute alte Zeit" von Woris Busch. Unsersteißiger Ueberseher und Compitator, vielleicht der steißigste und erfolgreichste in deutschen Landen, beichenft uns sier mit einer Sammlung den Aufsten, die und schon als Artikel in der "Gartenlande" und im "Taseim" manche Belehrung und Ergöhlichteit verschafft haben. Das neue Buch verdient insofern erföhte Theilnahme, als es ausdrücklich auf eine Vergleichung unserer oft geschmäßten neuen Zeit mit der eben so oft gelobten alten binleitet, und zwar entschieden zum Nachtheil der lepteren. Indessen werden die Schilderungen aus der "guten alten Zeit" manchem deutschen Gemüthe wohlthun.

Bluftrirte Franenzeitung.

Don demfelben Derfaffer erschien früher bei fr. Wilh. Grunow in Leipzig:

Deutscher Volkshumor.

Zweite Auflage.

l Bd. eleg. broch. 6 M. Gebunden mit Goldschnitt 7,60.

Deutscher Volksglaube.

Zweite Auflage.

l Bd. eleg. broch. 6 M. Gebunden mit Goldschnitt 7,60.



## Nachtrag zu Band I, Seite 234.



achdem der erste Band der fünften Austage dieses Werkes bereits gedruckt war, erschien in Paris eine Uebersetzung des Buches ins Französische, die zu den Mittheilungen desselben über Madame

Jessé nachstehende Unmerkung des ihr befreundeten Uebersetzers brachte:

"Wir können mit dem Cagebuche des Herrn Doctor Busch einige Notizen verbinden, die Madame Jessé, die Besitzerin des Hauses, welches Herr von Bismarck und sein Gefolge vom 6. October 1870 bis zum 5. März 1871 bewohnten, sich ohne Verzug gemacht hat:

3ch gelangte am 7. März wieder in den Besitz meines hauses, nachdem ich herrn von Bismarck schon am 5. gesehen.

Un diesem Cage war der Graf abwesend, und ich wollte nicht ins Haus treten. Der kleine Graf, sein Aeffe, fand mich im Garten. Wir blieben da, und er theilte mir den Wunsch Seiner Excellenz mit, aus meinem Hause ein Undenken mitzunehmen.

Der Graf tam dann gurud und traf mich. Einige Worte, die wir wechfelten, liegen ihn meine Ungufriedenheit bemerten.

"Ich glaubte, Sie würden mir Complimente machen, Madame; was Sie mir fagen, find aber Dorwürfe".

Dann grufte er militarifch und wendete mir den Rucken.

Beforgt, meinen Gast verletzt zu haben, entschließe ich mich zu meinem großen Bedauern, ihm auf seinem Wege entgegenzutreten. Er bleibt stehen.

"Herr Graf, ich habe nicht beabsichtigt, Ihnen Vorwürfe zu machen, ich habe dazu nicht das Recht. Es geschah gegen meinen Willen, wenn ich merken ließ, wie schwer mein Herz bedrückt ift."

Er reicht mir die hand, ich bin gezwungen, sie anzunehmen, er drückt sie mir, er versichert mir, daß mein haus vollkommen in Ordnung ist, er will mich hineinführen, ich weigere mich, aber es hilft nichts. Ich trete mit ihm in meinen großen Salon. Der Graf folgte mir, indem er mir mit unbedecktem haupte die honneurs machte. Wir durchschreiten dieses Gemach, die offne Chür des Villardzimmers läßt mich ein Menge Personen um einen ungeheuer großen Cisch und mehrere Lichter sehen, obwohl es heller Tag war. Auf den Vorsaal gelangt, bemerke ich einen unbeschreiblichen Schmutz.

Wir steigen die Creppe hinauf, er führt mich in das Fimmer Gastons, sein Kabinet, und stellt fich vor ein Porträt.

"Ihr Gemahl . . . ein schöner Mann . . . aber in der Jugend . . . bei seinem Code, sein Bild . . . haben Sie es"?

Ich zeige ihm eine Photographie, dann geht er in seine Stube, die meinige, und vergleicht diese Photographie mit einem andern Portrait. Don Neuem sagt er mir Liebenswürdigkeiten, dann entschuldigt er sich, daß die Stube nicht in Ordnung gebracht worden, die doch nicht schmutziger als die andern Räume ist. Sein Bett hat keine Ueberzüge, weil es stark verschwist ist.

Wir steigen in die Bibliothet hinunter. Nägel in den Gemalben. Ich mache ihn darauf aufmerkfam.

"Das ift mein Personal, so geht's im Kriege".

Bei Allem immer dieselbe Antwort. Ich frage nach einer Pendeluhr, die sich dort befand. Rasch geht er in den großen Salon und führt mich vor den Kamin.

"Sehen Sie, da ist sie", sagte er zu mir. "Chiers verabscheute sie; wir haben lange vor ihr verhandelt; er konnte sie nicht ersehen und wiederholte immer: "Der Ceufel — der verwünschte Ceufel! . . . Der Friede ist vor ihr unterzeichnet worden. Chiers konnte sie nicht ausstehen".

"Und Sie, Berr Braf"?

"Allerliebst . . . ein wahres Kunstwerk . . . hängen Sie sehr daran"?

"Ja, ich hänge daran".

Wir gehen in den Garten.

"Sie sehen, Madame, wie sehr ich darauf gehalten habe daß alles, was Ihnen gehört, respectirt wird. Es ist vollfommen in Ordnung; selbst Ihre Perlhühner, die mich durch ihr Geschrei sehr belästigt haben, deren Eier ich gern gegessen hätte, die mir aber keine geben wollten. (Natürlich aus Patriotismus, wird Madame Jessé verstanden wissen wollen.) Sie sind noch vorbanden. Kommen Sie, um sie zu sehen".

Aber der Hinterhof war leer, man hatte fie einige Cage vor meiner Aucksehr auf Befehl des kleinen Grafen getödtet. Indem wir weiter gingen, sagte er zu mir:

"Nicht wahr, ich werde von den Franzosen verabscheut"? "Ja, Herr Graf. Sind Sie überzeugt, in Ihrem Cande geliebt zu sein, nach so vielen Ceiden".

"G! ja"! sagte er zu mir . . . hundertundzwanzigtausend Codte, zweihundertundfünfzigtausend Derwundete! . . . "so geht's

1

im Kriege". Diese Worte wurden sehr rasch von ihm gesprochen.

"Was für ein schöner Garten! — Das ist's, was mich hier bleiben ließ . . . von ihm entworfen, nicht wahr? . . . Wollen Sie, daß ich Ihr Haus morgen verlasse"?

Endlich führte er mich, indem er mir mit honigfüßer Liebenswürdigkeit anbot, zu meiner Rückehr anspannen zu laffen oder, wenn ich bleiben wollte, Befehl zu geben, daß ein Zimmer für mich in Bereitschaft gesetzt werde, nicht an die Chür, sondern fast bis auf den Bonlevard zurück, wo er zu mir sagte: "Auf Wiedersehen".

Nachdem ich fortgegangen, werde ich in der Nähe des Collèges von zwei Reitern eingeholt. Der eine steigt vom Pferde, kommt auf mich zu und fagt:

"Wohlan, Madame, Sie entschließen sich in Betreff der Pendeluhr? Sie ist ein Gegenstand, den Seine Excellenz gern haben möchte. Bestimmen Sie einen Preis".

"Nein, ich will nicht".

Neue inständige Bitten. Berdrießlich sagte ich zu ihm, ich werde Untwort ertheilen. Er wollte sie sogleich. Ich gebe nicht nach.

Um nächsten Cage ließ ich dem Grafen sagen, daß ich meine Pendeluhr dem Grafen Bismarck weder verkaufen noch schenken könne.

Er war im Begriffe, mein Haus zu verlassen. Dier Wagen, jeder mit vier Pferden bespannt, standen im Hofe, und ich erfuhr, daß er Cags vorher nach meinem Weggange Besehl zur Abreise gegeben. Man hatte die ganze Nacht gepackt. Ich stand vor meinem Hinterhose, als Herr von Bismarck die Stusen vor der Hausthür herabstieg. Er wendete sich nach der Seite hin, wo ich mich besand. Ich kehrte mich absichtlich von ihm

ab. Meine Gärtnerin folgte mir. Mein Gärtner blieb an feiner Stelle stehen, der Graf näherte sich ihm, drückte ihm die Hand und sagte:

"Wenn Madame Jeffé ihren Entschluß ändert, so ist hier meine Abresse, damit man mir die Pendeluhr zuschicken kann. Dann sind hier vierzig Franken. Diese Summe muß hinreichen für die Ausbesserungen und um das Haus für die Aufnahme von Madame Jessé wieder in Stand zu setzen. Man ist hier sehr glücklich, meine Fersen zu sehen".

Dann stieg er in seine Kutsche, Dasselbe geschah von Seiten mehrerer anderer Personen, das Personal war schon seit dem Morgen abgereist.

Der Rath allein\*) blieb zurück. Er kam, um sich bei mir zu entschuldigen, daß er mir noch nicht die Schlüssel übergeben habe, und mich zu benachrichtigen, daß er am Cage nachher mit dem Kaiser abreisen werde. Ich benutzte seine Unwesenheit, um mein Herz auszuschütten und ihm zu sagen, daß ich sehr überrascht gewesen, daß die Gegenwart des Herrn von Bismarck mein Haus nicht vor Diebstahl geschützt habe, da man aus einem Secretär, der noch dazu im Kabinet des Grasen selbst gestanden, vierhundert Franken und eine Sammlung von Medaillen gestohlen habe. Diele Gegenstände sind verschwunden, das Geschirr und Glaszeug zerbrochen, Schränke und Möbel ausgesprengt und selbst zerschlagen, Wandschränke, wo sich Madeira besand, haben trotz großer Unstrengungen, sie zu öffnen, widerstanden".

So Madame Jeffé.

3ch erwidere darauf folgendes.

Die vordere Balfte der Ergahlung der frangofin, ihr Be-

<sup>\*)</sup> Der Chiffreur des Königs, Hofrath Caglioni, ift gemeint.

